Mo. 43 (16 Beiten.)

Chicago, Jountag, den 28. Oktober 1900.

Zwölfter Jahrgang.

### Telegraphische Depeschen.

(Spezialbepefchen-Dienft ber . Sonntagpop".] Musland.

### Dentide Streiflichter.

Die Sozialisten frohloden über ihre jüngften Stichwahl - Siege. -Dr. Lieber, der frante Bentrume-Rührer, fucht im fonnigen Guben Erholung. - Weiteres über die Moltte = Geburtstags = Festlich= teiten. - Gine fürftliche Chefcheidungs-Rlage. - 3wei Buchthand-Infaffen jum Tode verurtheilt. - Sportefreife in Defterreich wollen ameritanische Rodens gang aussperren. -Rachflänge gum beutschen Ranglerwechfel.

Berlin, 27. Dft. Gegenwärtig find bie Sozialbemotraten in fehr gehobener Stimmung, ba fie bei ben Reichstags= Stichmablen in ben beiben Rreifen Weft-Babelland und Ralbe-Wangleben geffegt baben (im letteren Rreis ift Albert Schmidt gewählt, und im erfteren, wie icon ermannt, Dr. Beus). Da fie fürglich auch in einem heffischen Mahlfreis bei ber Stichwahl ihren Randibaten burchbrachten, fo hatten fie mithin brei Abgeordnete im Reichstag mehr. Gie glauben, bag fomohl bie auswärtige Politit ber Regierung, wie bas gemelbete Standalchen im Reichs= minifterium bes Innern, por MIlem aber ungunftige wirthschaftliche Berhaltniffe, wie fie in neuefter Beit in manchen beutschen Geschäftstreisen em= pfindlich herbortreten, Waffer auf ihre Mühle feien. Bon nicht-sozialistischer Geite bagegen will man nur örtliche Urfachen für jene Stichmahl-Ergebniffe

Dr. Lieber, ber befannte & üh: rer ber Bentrumspartei, ber befanntlich schwer frant mar und eine Zeitlang bem Tobe fehr nahe gu fein ichien, hat fich gur Wiebererlang= ung feiner Gefundheit nach ber Ribiera begeben. Es ericheint fraglich, ob er gur Beit ber Wiebereröffnung bes Reichstages gurud fein wirb.

Die befannte nobellen : fcriftfftellerin Frau Emma Türd, bie unter bem namen "G. Gich= richt" fchrieb, ift geftorben.

Das Schwurgericht in Lüneburg bat bie Buchthaus = Straflinge Beber und Rronmann, welche einen anbern Straffing umgehracht bes Morbes fculbig befunben und Beibe gum Tobe verurtheilt.

Ernft Grohmann, welcher auf bem hamburger Dampfer "Belgravia" Baffagier war, ift auf Der Fahrt bon Rem Dort nach Samburg geftorben.

Der "Reichsbote" läßt fich melben, baß Pring Chriftian bon Schlesmig= Solftein Bortehrungen getroffen habe, bas Chefcheibungsberfah= Ten, bas feine Tochter Luife (bie fich bergeit in ben Ber. Staaten aufhalt) gegen Bring Albert bon Un= halt anstrengte, ju beschleunigen. Bring Chriftian ift in Begleitung bon Bergog Ernft Bunther, bem Bruber ber Raiferin Augusta Bictoria, nach bem Schloß Primtenau abgereift.

Roch viele Rachrichten treffen über bie Feier bes 100jährigen Geburt &= tages Molttes (20. Ottober) in allen Theilen Deutschlands ein. Außer militarifchen Rreifen feierten befonbers Stubententreife ben Tag viel. Raifer Wilhelm hat bie erwartete "wichtige Rebe" bei bem Festmahl im Berliner Schloß nicht gehalten, fonbern fich auf einen turgen Trintfpruch beschränft. DieZeitungen find mit alten und neuen Grinnerungen aus Molttes Leben und Laufbahn gefüllt.

Die Betrachtungen über ben Rud= tritt bes Fürften Sobenlohe als Reichs= tangler bringen wieber bas Jefui: tengefet in Grinnerung. Die "Germania", bas hauptorgan bes Bentrums, welche oft Hohenlohe ber Laubeit beschulbigt hatte, weint ihm jest fogufagen Thranen nach und behauptet, Sobenlohe habe bie Aufhebung bes Jefuitengefeges borbereitet, unb Graf Bulow als fein Erbe muffe jest bie Ronfequengen baraus gieben. 3n= beg hat fich Hohenlohe, als er noch im Umte war, niemals feft in biefer Frage ausgefprochen. Er außerte einmal gefprachsmeife gu einem Mitglieb ber Bentrumsfrattion, biefe Frage tonnte "in gang ruhigen politifchen Beiten" allenfalls bon ber Regierung in Ermagung gezogen werben. Es heift beftimmt, bag bis jest regierungsfeitig feinerlei Borbereitungen gur Mufhebung bes Jefuitengefeges getroffen

Die Bollfragen fpielen jest in ben Ministerien bie ausschlaggebenbe Rolle. Graf Pojadowsty ift für ben "Maximal» und Minimaltarif", bas Schapamt und bas Auswärtige Amt gieben indeg ben "Generaltarif" bor. Diefe Gegenfäge ber einzelnen Refforts follen baburch ausgeglichen werben, baß gewiffe Positionen bem Doppeltarif überwiesen, anbere aber nur ben Generaltarif aufgenommen

Der bon Frankreich inspirirte "Cor-riere bella Sera" brachte biefer Tage einen Leitartitel, in welchem bas ro-

mifche Blatt fagte, Graf Bulom - er ift mit einer Stalienerin verheirathethabe feiner Schwiegermutter gefchries ben, er muffe bei Abichluf ber neuen Sanbelsbertrage bie Intereffen ber, über bie allgu ftarte Lebensmitteleinfuhr nach Deutschland klagenden beutschen Landwirthschaft berudfich= tigen; Stalien thue baber gut, auch nur feine eigenen Intereffen ju mahren. Mer Graf Bulow tennt, weiß natur= lich, bag er foldes nicht gefdrieben haben fann. Der Artitel wird als ein recht ungeschidter Schwiegermutter= wiß angesehen.

Mus Wien tommt folgende Melbung: Der Wiener Joden-Rlub broht, bie ameritanischen Jodens bom Bettreiten in Desterreich gang aus = aufperren. 2118 Grund hierfür wird angegeben, baß in berfchiebenen nachweislichen Fällen bie betreffenden Umeritaner fich gegen bie Rennbahn= Gefege ihres eigenen Lanbes bergangen hatten und baher genöthigt gewesen feien, ihr fünftiges Rennbahn-Glud in Europa gu fuchen. Bugleich wirb ans gefündigt, bag alle ausländischen Jodens streng überwacht, und ihre Untezebentien festgeftellt merben follen. Diefe Bewegung ift aus einem Broteft ber öfterreichischen Jodens hervorge= gangen, welche über bie Menge ber amerifanischen Rennbahn-Siege in biefer Saifon beunruhigt find. Gine Un= gahl europäifcher Lanber hat bereits ein gegenseitiges Ginberftandnig, monach Jodens, bie in einem Lanbe fus= penbirt worden find, in einem anberen gar nicht auftreten burfen. Man will bersuchen, auch die Amerikaner gum Unschluß an ein folches Abtommen zu beranlaffen. (Das icon feinerzeit, bei ber berüchtigten Aneebs-Affare in Berlin, bon Beitem angeregt wurbe.)

### "Samlet" ohne Samlet. In Sondon feiert man die Beimtehr ber,

noch nicht erschienenen freiwilligen aus Siidafrifa.

London, 27. Oft. Beute brangte wieber einmal ber britische Rriegs= Enthufiasmus in ber Deffentlichfeit alles Unbere in ben Sintergrund. Denn man feierte - bis gu einem ge= miffen Grabe menigftens - bie Beim= tehr ber Londoner Freiwilligen aus Siibafrita, nach einer Abmefenheit bon über gehn Monaten. Wer aber nicht tam, bas maren bie Freiwilligen. Gie wurben icon am Bormittag hier er= tvartet, aber bas betreffende Trans= portboot war gu fpater Abendftunbe noch immer nicht zu Southampton eingetroffen. Sunberttaufenbe bon Den= ichen, barunter auch viele aus ben land= lichen Diftritten, brangten fich in ihren beften Feiertagstleibern in ben Stra= gangen lieben Tag friegter aber feinen ber Golbaten gu feben. Ra= türlich war bas Gefühl ber Enttäusch= ung ein fehr lebhaftes. Man hat jest bie offiziellen Empfangsfestlichteiten große Barabe und Festmahl mit Cham= pagner - auf Montag berichoben.

Die obigen Freiwilligen beftehen faft ausschlieglich aus jungen Londoner Sandels-Clerts, Matlern u. f. m., und auf ihre Organisation war bie Stadt besonders ftolg. Es ift mahricheinlich, bag London mit ihnen mehr Umftanbe machen wirb, als mit ber gangen regu= laren Armee, wenn biefe einmal beim= tommt, - womit es aber anscheinenb noch gute Wege hat!

(Der befagte Transportbampfer ift Murania". Er hatte mahricheinlich einen heftigen Sturm burchzumachen.) Durban, Natal, 27, Ott. Reuerliche Nachrichten laffen ertennen, bag bie Boeren auch im nördlichen Theil bon Natal noch thatig genug finb, unb neuerbings haben fie bie Gifenbahn= Station gu Bafcheant niebergebrannt

### Bahunfall bei Benedig.

und eine Grabenbrude in bie Luft ge=

Zwei Sofomotivführer todt, und viele Der-

Rom, 27. Oft. Bu Conegliano, in ber Rafe bon Benedig, ereignete fich beute ein folimmer Bug-Bufammenftof. Der burchfahrenbe Erprefigug bon Bien fuhr in einen Lotalzug ber benetianifchen Gifenbahn binein. Letterer murbe vollständig gertrummert! 3mei Lotomotibführer murben getöbtet, und eine gange Ungahl anberer Berfonen bermunbet. Glf Baffagiere bes Lotal= guges wurden fcmer bermunbet, barun= ter auch eine bornehme Dame, bie bem öfterreichifden hof angehört, und ein ruffifcher Oberft. Genor Bascoloto, ber italienifche Boft- und Telephonmis nifter, befand fich ebenfalls auf biefem Bug, tam jeboch mit beiler Saut babon. Der Erpreggug erlitt, mit Musnahme ber Lotomotive nur geringen Schaben, und nur fein Lotomotibführer murbe

### Sturm in England.

Großes Unbeil durch Wind und Bochfluth Lonbon, 28. Oft. Biele Rachrichten laufen ein über einen furchtbaren Sturm, welcher über bas nörbliche England babinfegte. In ben Graffcaften Durham und Rorthumberland find bie Gifenbahnen gerftort, ber gange Gefcäftsbertehr ftodt, und viele Stäbte find überfluthet. Much bat ber Schiffsberfehr an ber öftlichen Rufte entlang arg gelitten. Mehrere Berfo-nen find ertrunten, besgleichen auch eine Menge Sornbieh.

### Dampfernadrichten

### Schlacht in China.

Die Rebellen mit Derluft von 600 Mann geichlagen. - Ungebliches Paiferliches Be-

Changhai, 27. Dit. Gine große Schlacht murbe am 23. Oftober gwi= ichen faiferlich dinefischen Truppen und ben Unti-Manbichu-Rebellen in Sud-China gefclagen. Die Regierungstruppen blieben schlieglich fieg= reich, und die Rebellen hatten einen Berluft von 600 Tobten.

Berlin, 27. Dtt. Der Berliner "Lotal-Anzeiger" bringt eine Depeiche aus Changhai, welche befagt, bag am 21. Ottober ein taiferlich=chinefi= iches Geheimbetret erlaffen worden sei, welches theilweife folgendermaßen

"Wir beabfichtigen, in Friedensun= terhandlungen einzutreten. Mus biefem Grunde werben wir bei ber erften gunftigen Belegenheit nach Befing 3 u= rudtehren, um unfere faiferlichen Borfahren wieber gu beruhigen. Wir werben nicht lange in Siangfu (nach anberer Schreibweise Singanfu) bleiben. Bring Tiching und Li Sung Tichang baben nichts ausgerichtet, und Beting ift boll bon ausländischen Trubben.

Bas wirb gefchehen, wenn wir gu= rudfehren? Bir muffen eine Garantie für bie Unabhängigfeit Chinas haben. Wenn biefe gemährleiftet ift, bann werben wir eine Grundlage für Friebens-Berhanblungen haben, und ber Sof wird zu gehöriger Zeit fich nach

Beting gurudbegeben." Paris, 28. Dit. Gine neuerliche Depefche aus Beting melbet, bag bie ausmartigen Gefanbten bafelbft eine zweite Sigung abhielten, um die neuen Borfchlage gu prufen. Alle maren barin eins, zu berlangen, bag alle hervorra= genben Berfonlichteiten, welche für bie fürglichen Gewaltthaten verantwortlich find, bie Tobesftrafe erleiben follten.

Die Depefche fügt hingu: "Man hat Grund, ju glauben, bag, wenn bie Mächte beharrlich bleiben, volle Genugthuung erhältlich fein wirb."

Radrichten aus Tien Tfin befagen, eine ruffifch=beutsche Abtheilung bereite fich bor, einen Boften fubmeftlich bon Tung=Tichau, am Großen Ranal, an= gugreifen, wo 10,000 "Borer" fongen= trirt fein follen. Frangofifche Artillerie wird biefe Rolonne unterftugen.

Obwohl man vielfach annimmt, bag bas britifch=beutsche Abtommen fich hauptfächlich gegen Rugland richte, herricht hier ein ftarter Glaube, bag ber Bar tropbem nächstbem bie gange Manbichurei in Befig befommemn mer= be. Die St. Betersburger Depefchen, welche berichten, bag ber dinefische Raifer Rwang Sfu bie ruffifche Regierung erfucht habe, bie "Beschützung' ber Manbichurei ju übernehmen, merben hier als authentisch betrachtet, unb man glaubt, bag biefelben gum erften Male flar zeigen, auf welche Beife Rugland bie norbliche dinefifche Probing gu erwerben erwartet.

### Inland. Die Effettenborfe.

Meift rudweichenden Cendeng, nur por: übergehend eine Befferung.

Rem Dort, 27. Dit. Der heutige Ef= fettenmartt begann maßig thatig unb war anfangs im Allgemeinen ftetig; balb aber zeigte fich eine rudweichenbe Tenbeng. Größtentheils ichienen fich bie neuen Operationen auf die Erwar= tung au grünben, baf bie Banten einen beträchtlichen Berluft in ihrer Uebericug-Referbe im wochentlichen Bericht aufweifen murben. Die Gefchafte geigten turg nach ber Gröffnung einen beträchtlichen Abfall, und bas

mäßig wenige Papiere zu tongentriren. In ber Gifenbahn=Lifte zeigten bie größte Feftigfeit: bieBennfplvania, bie Chicago= & Alton, die St. Louis= & Southwestern=, bie Ranfas Cith= Southern= und bie M. R. & I,=Ba=

Intereffe fcbien fich auf berhaltnife-

In ber inbuftriellen Abtheilung geigten bie "Rational Tube"=Effetten Stetigfeit; fonft aber folgten biefe Ba= piere ber allgemeinen Richtung bes

Die besondere Stärke, welche fübli= che Gifenbahn-Effetten zeigten, fiel auf: inbeg murbe nichts befannt, mas biefelbe hatte erflaren fonnen.

Det thatfächliche Bochen-Musmeis ber Banten wich weit bon allen borberigen Schätungen ab, und feine Beröffentlichung verurfachte eine lebbafte Erholung im Martt und ein Steigen ber Preife. Doch bauerte biefe Erholung nicht bis jum Schluffe bes Befcaftes, fonbern es folgte ihr eine weitere Reattion, unter welcher ber Martt unftetig abichloß.

### 8 Todte, 20 Berlette.

Sug-Sufammenftog in Angland.

St. Petersburg, 27. Dft. 3mei Buge auf ber Trans-Rautafifchen Bahn prallten gwifden Rafpi unb Geafali

8 Berfonen wurben babei getöbtet, und 20 mehr ober weniger ichmer ber-

### Dampfernagridten.

Liverpool: Lucunia von Arm Cort Arm Gorf: Batricia nach Samburg. U liverpool: Laurentian und Moria nach Rinneapolis nach London: Britis Tr

### Auf dem Stump.

Renerliche Greigniffe in der Wahl-Rampagne. - Roofevelt und Bryan fuchen einander ben Rang abzulaufen. - Brhans Empfang im Madijon Square Garden.

Bort Jervis, R. D., 27. Ott. Ohne bon ber Großen Roofevelt=Rundge= bung, welche geftern Abend in Rem Dort ftattfanb, befonbers ermübet gu fein, fprach ber republitanifche Bigeprafibentichafts-Randibat heute hier bor einer gahlreichen Menge.

Roofevelt hielt auch in berichiebe= nen pennfplbanifchen Orten im Durchs fahren turge Unfprachen.

Binghampton, N. D., 27. Ott. Gou= berneur Roofevelt hielt heute auf feiner Fahrt burch bie füblichen Counties bes öftlichen Rem Dort 13 Reben bor im Bangen 20,000 Berfonen. Seute Abend bielt er in unferer Stabt bier Reben bor etwa 10,000 Berfonen. Much in Susquehanna fprach er gu einer gro-Ben Berfammlung. Dort befinden fich bie Reparatur=Bertftatten ber Erie= Bahn, und allen Ungeftellten murbe ein halber Feiertag gegeben. Roofevelt iprach beute meiftens über bie Frage bes Militarismus und ber Bebiets: mehrung. (Expansion.)

Bahrend bes Conntags ruht fich Roofevelt hier aus. Um Montag früh aber wirb er feine Stumptour fortfegen und in ben anberen Rem Porter Counties, bie er bis jest noch nicht befucht hatte, Unfprachen halten.

Stamford, Conn., 27. Ott. 28m. 3. Brhan fuhr bon New Saben nach Rem Dort, mo er heute Abend einen großen Empfang erhielt, und unter= megs hielt er gu Bridgeport, South Normalt, Stamford und Bort Chefter bom Bug aus furge Unfprachen. Der bemofratifche Pale-Rlub, aus etwa 130 Stubenten beftebenb, fuhr bon New Haben aus mit und lub Brhan in feinen Waggon ein.

New Yort, 27. Ott. Brhan traf heute Nachmittag im "Grand Central Depot" ein und erhielt eine Opation, als er in Begleitung bon M.R. Searft. bem Brafibenten bes Rationalverban= bes bemokratischer Alubs, nach bem "Hoffman House" fuhr. Er ift mit fei= ner Aufnahme in Connecticut, im Bergleich ju berjenigen im Jahre1896,

höchft gufrieben. Seute Abend fanb im "Mabifon Square Garben", ber bichtgefüllt war, eine Berfammlung ftatt, in ber man fich offenbar bemuihte, ben Empfang für Roofevelt bon geftern Abend in Schatten gu ftellen, ebenfo wie bie Re= publitaner mit bem Roofebelt=Em= pfang ben früheren Empfang Brhan's in New York in Schatten zu stellen be= muht gewefen waren. Unton Phelps Stotes murbe als Borfiger ber Ber= fammlung enthufiaftifch begrüßt und machte barauf aufmertfam, bag beute ber 100. Sahrestag ber Ermählung Thomas Jefferfon's jum Prafibenten fei. Brhan, Sill und Bourte Codran maren bie Sauptrebner.

Der Schlugrebner war ber antisim= perialiftische Republitaner Bellington, Bunbesfenator bon Marhlanb.

Rem Dort, 28. Oft. Bu ben Rampagne-Ereigniffen bon geftern Abenb ift noch bingugufügen, bag auch im Cooper=Inftitut eine Maffenberfamm= lung, und zwar unter ben Auspizien ber beutschen bemofratischen Liga ftattfanb. Es maren beinahe viermal fo viele Menfchen bor ber Salle, wie brinnen Blag finben tonnten, und fie fangen beutsche und englische patriotis fche Lieber. Che Bryan tam, fang ein Sangerchor bon 100 Stimmen, und eine Musiktapelle fpielte. Dr. haberforn bon Bafbington hielt eine beuts fche Rebe gegen ben Imperialismus. MIS Brhan erichien, erhielt er eine grofe Opation, und Alles ichwentte bie ameritanische Flagge und fchrie fich beifer. Brhan überrafchte, inbem er mit einem beutschen Sat begann: "Ich tann Deutsch fprechen, aber nicht fo gut", fagte er; bann fuhr er englisch fort: "Doch ich fann bon ben großen Pringipien reben, bie wir gemeinfam

Gine weitere Ueberrafchung für bie Berfammelten mar es, bag Bryan auch auf bie Gilberfrage einging, bon ber bie Republitaner behauptet hatten, baß er fie im Often forgfältig bermeibe. Er fagte barüber wortlich Folgenbes:

"3ch habe feinen Berfuch gemacht meine Unfichten über bie Gelbfrage gu verbergen. 3ch murbe unwürdig Ihres Bertrauens fein, unwürdig Ihrer Unterftühung für irgenb ein 21mt, wenn meine Meinungen geanbert werben fonnten, um einer befonberen Belegenheit zu entsprechen ober um eine Stims me gu gewinnen. Wenn ich meine Ueberzeugungen in ber Gelbfrage preiß: geben wurbe, um Brafibent gu merben, jo tonnte ich ja auch meine lleberzeugungen über bie "Truft"-Frage, über bie Urmee-Frage und über ben 3mperialismus preisgeben, nachbem ich Bra= fibent geworben. 3ch glaube aber, baß Fragen ber Regierungs-Grundfage wichtiger find, als bie Gelbfrage. Wenn bie Republitaner fagen, bie Deutschen hatten bie bemofratifche Bartei berlaffen, um bie Golbmahrung gu retten, fo fage ich, fie find jeht gurudge-tehrt, um bie Unabhangigfeitsertla-

ichher sprach Brhan noch zu einer Boltsmenge in ber Zweiten Avenue. Rerr, Biele haufer waren geschmudt und will, mit Lampions illuminirt, und auf Dies retten

len Dachern murben bengalifche Feuer abgebrannt. (Dbwohl bas Grofartigfte in biefer Begiehung bor bem "Ma= bifon Square Garben" geleiftet murbei) Die Menschemmenge brangte fich bon ber achten bis gur 34. Strafe, unb ber Prafibentschaftstanbibat mußte fich bon berittener Boligei nach ber 14. und ber 20. Strafe geleiten laffen,

mo er ebenfalls fürgere Unfprachen

New York, 27. Ott. Much hier pla= nen bie republitanifchen Gefcaftsleute und Rampagne-Leiter eine riefige Gut= gelb = Barabe für ben 3. Robember (alfo Camftag bor ber Bahl). Die meiften Borbereitungen für biefelbe find icon bollenbet, und es wird in Ausficht geftellt, bag 135,000 Mann mitmarichiren werben; bas wurben etwa 25,000 Mann mehr fein, als bei ber Monftre-Barabe bes Jahres 1896. Es werben allein ungefähr 35,000 "Drygoodsmen" mit parabiren, und 250 Mufittapellen werben im Buge fein. Bener Maddenmord.

Much für diefe Wüftlinge foll "Wahnfinn" geltend gemacht merden. - Eine frauen: Entrüftungsverfammlung.

Paterfon, R. J., 27. Dit. Der 3n= queft über bie Ermorbung bon Jenny Bosichieter, ber hubichen Geibenwirte= rin, welche nach Berübung eines anbe= ren Berbrechens ermorbet wurbe, refp. an ben Wirtungen eines gebotterten Trantes ftarb, murbe heute fortgefest. Man hört aus guter Quelle, bag auch augunften ber (bis auf einen berheira= theten) Buftlinge, welche in biefer Ungelegenheit in Saft genommen mur= ben (Balter McMllifter, George Rerr, William Death und Unbrem Camp= bell) bon ber Bertheibigung angeblicher Wahnfinn geltenb gemacht werben wirb. Diefen Bahnfinn will man bamit begrünben, bag bie Ungeflagten beftanbig Baterfoner Fabritmabden nachftellten und icon berichiebene Gs tapaben borber ausgeführt hatten.

Much beißt es, man habe genug Be= weismaterial gefunben, um barguthun, baß Balter McMuifter ein "Degenerir= ter" fei. Derfelbe fei bor brei Jahren in Artanfas beinahe gelnncht morben, weil er auch bort einen feiner Streiche berfuchte. Er foll fich unter feinen Freunden offen feiner Groberungen ge= rühmt haben.

Meddlifter hatte fein eigenes Pferb und Buggh, und biefes murbe beftan= big bei feinen Abenteuern mit Frauens= perfonen benutt. Er fuhr in beinabe allen Fällen fein Opfer nach irgend eis ner Landweg-Wirthichaft außerhalb ber Stabt, wo er bas Mabchen gum Trinten beranlagte. Wenn bas Mab= den nicht trinten wollte, warf er es aus bem Buggh und ließ es gu Tug beim=

Die Enthüllungen ber Methoben bon McMflifter und feinen Rumpanen ha= ben bereits bie Entruftung bes Bater= foner Bublitums auf Die bochfte Stufe gebracht. Befonbers emport ift bie arbeitenbeBevölferung barüber, bag, wie es beißt, Reichthum und Ginflug bon RemDort aufgeboten werben follen, um bie Angeflagten losqueifen ober möglichft gelinbe burchfclupfen gu

Nicht minber entruftet ift bie Frauen= welt. Unter ber Führung bon Frl. Ella R. Dealing, Matrone ber "Flo= rence Crittenben Miffion" babier, tref= fen bie Frauen Borbereitungen für eine große Inbignations = Berfammlung, welche barauf bestehen foll, bag bie Berhafteten ihre gebührende Strafe er= halten, und außerdem Magnahmen gur allgemeinen fittlichen Reinigung ber Stadt getroffen werben. Beiftliche tommen bon allen Geiten ebenfalls bie= fer Reformbewegung ju Silfe, und biefelbe wird fich mahricheinlich gu ei= nem Parthurft=Rreugzug (nach be= rühmtem New Yorfer Mufter) geftal= ten. Frl. Dealing ift auch mit ben fitts lichen Buftanben in Rem Dort befannt, erflärt aber, Die in Baterfon feien noch zehnmal ichlimmer, fo unglaublich biefe Ungabe für Biele auch klingen möge! Nicht nur 10,000 Fabritmabchen feien in beftanbiger Ge= fahr, fonbern bas Berberben behne fich auch auf bie Töchter vieler anberer Rreife aus. Ueber 150, unter ahnli= den Umftanben, wie Jennie Bosichies ter, gefallene Dabchen feien in ben letten achtzehn Monaten nach ber Crittenbon-Miffion gefommen.

Dag auch bie Temperengler fich lebs haft ber Geschichte bemächtigen, braucht taum gefagt gu werben. Die Birth= schaften mit ihren Seitenthuren unb hinterzimmern werben bon biefer Seite als haupt-Urfache bes Ruins ber

Mabchen erflart. Am Dienftag wirb im Courthaus von Baffaic = County ein weiterer In= queft ftattfinben. (Der obige murbe im Ramen bon Bergen-County beranftaltet.) Es ift auch noch ein Autoritäts= ftreit über bie Beschichte ausgebrochen! Die Behörben bes Countys Bergen glauben, bag im County Baffaic, wo die Angehörigen und Freunde ber meis ften Angeflagten wohnen, weniger Ausficht auf Gerechtigteit borhanben fei, als im County Bergen. Die Baffaics Countybehörben aber fagen, bas Gift fei Jennie in jenem County beigebracht worben, bort sei sie auch gestorben, und sie seien baher entschlossen, die Brozes-sirung der Gefangenen daselbst zu er-zwingen. Der Angeklagte George Kerr ist ein Bruder des Richters John F. Rerr, welcher alles Mögliche aufbieten mill, bas Leben feines Brubers

### "Alück auf!"

Am Montag beginnt wirflich wieber die Arbeit in beinahe allen Sarttohlen-Gruben. — Arbeiter wie Grubenbesiger haben Alles dafür

Mahonon City, Ba., 27. Oft. Seute par ein Tag allgemeiner Freude bei ber arbeitenben Bevölferung ber untern harttohlen-Region. Jubelparaben gur Feier ber erfolgreichen Beenbigung bes Streits wurben in beinahe jebem Städtchen und Dorfchen von irgend= welcher Bebeutung im County Schuyl= fill abgehalten, und bie Teftlichkeiten bauerten bom Morgen bis fpat in bie Nacht hinein.

Eine große Parabe gu Shenanboah brachte ben Ball in's Rollen. 2000 Grubenarbeiter bon Girarbbille unb ber Umgegenb, welche Mittags bort mitparabirt maren, betheiligten fich Abends auch an ber großen Demonftration in Afhland. Auch zu Miners= bille, Gilberton und Tomer City fan= ben mabrent bes Tages impofante Rundgebungen ftatt.

Der Superintenbent Taster berich= tet, bag alle Rohlengrben in biefer Gegenb gum Wieberbeginn bes Betriebes Montag früh fertig feien, und auch bie Arbeiter ihrerfeits alle Borbereitungen getroffen hatten.

Sagleton, Ba., 27. Dit. Es finb alle Borbereitungen getroffen, amMontag ben Betrieb in fammtlichen Sart= tohlengruben bes Sagletoner Diftritts wieber aufzunehmen. Die Gifenbahnen haben ihre Seitengeleife in ber Rabe ber Gruben mit Baggons gefüllt. Man erwartet, bag bie Gruben ben gangen Winter hinburch mit Bollgeit werben arbeiten muffen, um ben arg entleerten Rohlenmarft gu berforgen.

Die Streifer find erfucht worben, in ben Rohlengruben, welche bon G. Martle & Co., Core Bros. & Co. und ber "Lehigh & Wilfesbarre Coal Co." betrieben werben, noch nicht gur Arbeit gurudgutehren. Die beiben erfteren Fir= men haben noch immer feine Unfundi= gung betreffs einer gehnprogentigen Lohnerhöhung erlaffen, mahrenb bie letigenannte Gefellichaft auch bie bemeglichelohnftala nicht abschaffen will. Offenbar aber haben biefe brei Gefellfcaften bie fefte Abficht, am Montag ebenfalls eine Bieberaufnahme bes Betriebs ju berfuchen, ohne bie Bugeständniffe zu machen, welche in ber Scrantoner Grubenarbeiter = Ronben= tion berlangt wurben.

Der Grubenarbeiter-Brafibent Mit= chell hielt heute Abend eine Rebe in Scranton.

Shamotin, Ba., 27. Ott. Die Streis fer peranftalteten beute Abend babier eine große Rundgebung jur Feier ber Beenbigung bes Musftanbes.

Scranton, Ba., 27. Dit. Die "Benn= inlbania Coal Co." exließ heute Rach= mittag Befanntmachungen, worin fie bie gehnprozentige Lohnerhöhung ge= mabrt, ben Breis bes Grubenareiter= Deles auf bie Balfte berabfest, benje= nigen bes Bulbers auf \$1.50 pro Fag ermäßigt und eine Erhöhung bon 21 Cents per Baggon ober Tonne für bie Forberung ber Rohle gugefteht. Diefe Gefellichaft beschäftigt 8500 Ur= beiter in ihren Gruben gu Dunmore, Aboca und Bittfton.

Sagleton, Ba., 28. Ott. Core Bros. & Co. haben jest ebenfalls ihren Rohlengräbern bie 10prozentige Lohner= böhung gemährt. Und furz barauf auch

B. B. Martle & Co. Ein Romite ber Angeftellten bon G A. Martle & Co. ericien bei Nohn Martle und unterbreitete in aller Form bie Befchwerben ber Leute. langte 10prozentige Lohnerhöhung unb Ermäßigung bes Bulberpreifes auf \$1.50 pro Fag.

Che Martle barauf ermiberte, fragte er, ob bie Leute, wenn er biefe Forbe= rungen gemähre, am Montag gur Mr= beit gurudtehren wurben. Der Musidug war nicht ermächtigt, barauf Bescheib zu geben, ging aber hinaus und berieth fich mit ber Gefammtheit ber Angeftellten. Diefe befchloffen bann, im Fall ber Bewährung jener Forberungen gur Arbeit gurudguteh= ren. Der Befdlug murbe herrnMartle | nen Beftanbtheil ber, jum Ginbalfas mitgetheilt, welcher alsbann bie Forbe= rungen bewilligte.

Scranton, Ba., 28. Dft. Die Boch: werte-Jungen bom Diftritt Rr. 1 ha= ben bem Grubenarbeiter-Brafibenten Mitchell ein Abzeichen bon gediegenem Golbe verehrt, als Bekundung ihrer Berthichagung für feine erfolgreiche Leitung bes Streits.

### Beffer bei McRinten.

Canton, D., 27. Dtt. Der ehemali= ge populiftische Genator Peffer bon Ranfas und Rev. Wilfinfon von Minneapolis fprachen geftern Abend in einer republitanischen Daffenber= fammlung zu Maffillon und tamen heute hierher, um bem Prafibenten McRinley ihreAufwartung zu machen.

### Ruthmafliches Better.

Der Sonntag foll icon wieder "angefench-

Bafhington, D. C., 27. Ott. Das Bundes-Betteramt ftellt folgendes Better für ben Staat Minois am Sonntag und Montag in Aussicht: Regenschauer am Sonntag. 2 Montag schön. Süböstliche Wirde.

### Bom Fugball-Felde.

Die Studenten der Chicagoer-Universität ge-

Philabelphia, 27. Dit. Die Fußball-Spieler ber "Universith of Bennfylba nia" haben heute Nachmittag nicht nu biejenigen ber "Uniberfith o Chicago" gefchlagen, fonbern 1 Nieberlage - wenigftens fogut wie eine Nieberlage - welche fie im poris gen Jahr bon ben Chicagoern erlitten hatten, wieber mehr als wett gemacht Im Ganzen siegten bie Pennsplvanier

mit 40 gegen 0. Weft Point, N. D., 27. Ott. Die Weftpointer = Fußball = Partie fiegte heute Rachmittag mit 6 gegen 0 über bas "Williams College". Etwa 2000 Perfonen wohnten bem Spiel bei, bas ein fehr aufregenbes war, jumal beibe Parteien großen Schneib zeigten, und erft in ber zweiten Galfte eine Entscheidung eintrat.

Gafton, Ba., 27. Ott. 3m heutigen Fußball-Spiel fiegten bie Lafanette-Spieler über ben "Newart Athletic Club" mit 16 gegen O. Urfprünglich follte biefes Spiel, ftatt mit bem Lebteren, mit ber "Spracufe Uniberfith" ftattfinben, beren Spieler aber in gu untüchtigem Buftanb maren.

Providence, R. J., 27. Ott. Db. fleich bie Pennfylbania=Bartie heute bie Brown-Partie mit 17 gegen 5 folug, machte lettere bas befte Fußball-Spiel in ihrer gangen Gefchichte. 3000 erregte Buschauer wohnten bem Spiel bei, welchem ber leichte Regen feinen Abbruch that.

Carlisle, Ba., 27. Oft. "Didinfon College" fiegte im heutigen Fugball= Spiel babier über Saberforb mit 27 gegen O, mußte aber feinen Sieg fchwer ertampfen, ba bie haberforber ausgezeichnet spielten. Etwa 1000 Personen fahen fich bas Spiel an.

Ithaca, N. D., 27. Ott. Die Cornell = Spieler fclugen heute Nachmittag bie Darthmouth=Spieler, aber mit großer Mühe, mit 6 gegen O.

Annapolis, 27. Ott. Die "Naval Acabemy Gleven" fcblugen heute Nachmittag bie Lehigh=Fußballfpieler mit 15 gegen O. Dem Spiel wohnten 1500 Personen bei.

New Brunswid, R. 3., 27. Ott. "Rutgers College" fiegte heute Nach= mittag über bie "Urfinus", Partie mit 17 gegen O. Gine große Menge mar jugegen, und bas Wetter ließ nichts gu wünschen übrig.

Cambridge, Maff., 27. Ott. In eis nem ber aufregenbften Fugball=Spie= le, welche feit Jahren auf bem Golba= tenfelb stattgefunden hatten, fiegts heute Nachmittag bie Sarvard=Spieles über bie Indianer. Es ging giemlich rauhbaußig her, und viele Spieler mußten fich bom Felb gurudgieben. 10,000 Menschen fahen bas Spiel

New York, 27. Ott. Auf ben "Bolo Grounds" fiegten heute Nachmittag bie Dale-Fugball-Partie bon Rem haben über bie Spieler ber Columbia Universität, aber nicht fo vollstänbig. wie fie es erwartet hatte. Die Dale= Leute gewannen mit 12 gegen 5. Sie hatten eine borjährige Nieberlage wett au machen und maren in ber Ermars tung hierfer gefommen, bie Columbia

Spieler gerabezu zu berichluden! Getthsburg, Pa., 27. Ott. Bor eis ner großenMenge fand heute Rachmit= tag bas Fußball=Spiel zwischen bem St. Johns Military College" bon Annapolis und ben Getinsburgern ftatt. Reine ber beiben Parteien aber errang einen Sieg.

### Mrfenit im Dagen.

Die Untersuchung des Codes des Millionars

Rem Port, 27. Oft. In seinem Be-Professor Witthaus bas borläufige Ergebniß ber Untersuchung gewiffer Or-gane bes verstorbenen Millionars Rice mit, wegen beffen Nachlaß u. f. w. bergeit ein Rriminalprozeg gegen ben Unwalt Patrid und gegen Charles F. Jones fcmebt.

Der Professor berichtet, bag bie Unalpfe bes Magens und ber Ginges weide bezüglich pflanglicher Gifte nichts bergleichen enthüllt habe. Formalbehnb habe fich barin gefunden, bas aber ei= miren ber Leiche benutten Fluffigfeit gebildet habe. Doch fei ein wichtiges mineralisches Gift, Arfenit, in bebeus tenben Quantitäten im Magen gefunben worben, ebenso eine unwägbar fleine Quantitat Quedfilber. Uebrigen fei bie Untersuchung biefer und anberer Organe nach mineralifden Giften noch nicht zum Abichluß gelangt. Arfenit und Quedfilber feien auch in ben Rieren. Beim Ginbalfamiren fei tein Arfenit berwenbet morben.

Die beiben Angeklagten murben bon Witthaus' Befund im Tombs-Gefangniß benachrichtigt.

Richter Brann überwies heute Bas trid und Jones (Letierer mar ber Bris patfetretar bon Rice) unter je \$10,000 Bürgichaft ben Großgeschworenen. Die Unflage gegen Beibe lautet befanntlich gunächft auf Falfchung bes Ramens bon Rice unter Cheds, welche fo rafch nach Rices Tob gur Bahlung prafentirt wurben, ehe man auf ber Bant wußte, baß Rice gestorben war.

### Dampfernagriaten.

### Lotalbericht.

### Rach den Schlachlen. wei Baupttreffen der Kam-

pagne glücklich vorüber.

Berdachtigungen hinüber und herüber.

Der Druck der Stimmzettel.

Die gewaltige Parabe, welche bie ublitaner, mit großer Mühe aller= ngs und unter fehr beträchtlichem tenaufwand, für geftern zu Wege ebracht haben, gehört zu ben gewese= en Dingen, und auch bie Seerschau ber emotraten, burch welche bie State Straße geftern Abend in ein Meer Menschentöpfen und bagu in ein ofenbes Meer mit lebensgefährlichem. Bellengang bermanbelt wurbe, ift benfalls überftanben. Noch eine Boche beiter, und beibe Geiten werben bor Erschöpfung überhaupt,, nicht mehr ar= er" tonnen und bon gangem Bergen rob fein, wenn ber Wahltag bem gan=

en Trubel ein Enbe macht.

Bon ben beiben Bartei-Sauptquarlieren aus werben gegenwärtig täglich ie überrafchenbften Rundgebungen erlaffen, welche in ber Regel barin gi= pfeln, baß bie Gegner als Pferbediebe und Bauner ber schlimmften Urt ber= bachtigt werben, und bag bor ihren Unichlägen, fich ben Sieg burch Lug und Trug fichern zu wollen, gewarnt wirb. Der bemotratifche Generaliffimus hatte neulich einen Tagesbefehl erge= ben laffen, worin bie Parteigenoffen aller Orten männiglich aufgeforbert werben, beim geringften Ungeichen bon Berfuchen zum Wahlbetrug auf republitanifcher Seite fofort bas guftanbi= ge Staats-Bentraltomite, sowie bie nationale Barteileitung telegraphisch bon ber Sachlage ju berftanbigen. Um nachften Tage fam aus berfelben Quelle bie Mittheilung, es fei herausgetommen, bag bie Republifaner allerlei hochverratherische Schiebungen bornahmen. Es wurden Sunderte, ja Taufende bon überschuffigen republi= fanifchen Wählern aus Bennfylvanien nach bem zweifelhaften New Dort gefcafft, um dort tolonifirt zu werben. Mehnlich berfahre man mit birginischen Mohren, beren Stimmen in bem "Beim ber Brafibenten" boch fein Ge= wicht haben würden, und bie man bes= halb in Beft Birginien anfieble. Bon Rentudy fenbe man Reger nach In= biana, bamit fie bort ber großen alten Partei Rothhelfer würden, und bon Miffouri feien ahnliche Expeditionen nach Minois ausgesandt worben.

Auf biefe Berbachtigungen und Unichulbigungen wird nun feitens ber re= publitanifchen Barteileitung mit ei= nem formlichen Pronunciamento ge= antwortet. Dasfelbe beginnt mit ber fpannenden Frage: "Ift's die Dig= lichteit, bag man einen Plan geschmiebet hat und auszuführen im Begriffe ftebt. McRinlen und Roofevelt um bie Ermählung ju betrügen?" - Es wirb bann ergählt, bag Irgenbmer irgenb= wo ein Romplott angezettelt hatte, in berichiebenen zweifelhaften Staaten bas Bahlgliid ju Gunften Brhans gu forrigiren. Es wurbe gu biefem 3mede rmartet, bak in jedem ber betreffen= ben Staaten bericbiebene toufenb bemofratische Mablrichter: erftens, an Stelle von Stimmzetteln, die muth= maglich im Intereffe ber republitani= schen Randibaten martirt find, bemofratifch martirte gu unterschieben; aweitens, bei ber Bahlung ber Stimm= gettel im Interesse ber bemotratischen Ranbibaten zu mogeln, bezw. eine Sanbboll republifanischer Stimmget= tel birett zu unterschlagen. Der Aufruf schließt mit ber Beschwörung an Die Bahlbeamten ber republikanischen Partei, am Bahltage ihren Rollegen bon ber anberen Seite bes Saufes boch ja genau auf bie Finger gu feben.

Und bie Moral von ber Gefdichte? - Wenn die Sache fich mit einiger Aussicht auf Erfolg und ohne allzufis chere Aussicht auf Entbedung und Beftrafung in's Wert fegen ließe, wurde man auf beiben Seiten nicht abgeneigt fein, bem Bahlglud hilfreiche Sand gu leiften - wenigftens traut man fich bergleichen offenbar gegenseitig boll= tommen zu.

Gouberneurs=Ranbibat Dates wirb am Montag Abend, unter ben Aufpi= gien bes Samilton Club, eine Pro= grammrebe im Mubitorium halten. Mis weitere Bugfraft für biefe Ber= sammlung wird Er-Alberman Har= lan angezeigt, ber feine frühere Abnei= gung gegen bie Diftatur ber Partei= mafchine bollftanbig abgelegt gu ha= ben fcheint. Da ber Berg - in biefem Falle Dates - nicht gum Propheten hat tommen wollen, ber bier Er-211berman Rent, Borfiger bon ber Munis cipal Boters' League, ift, so hat ber Prophet fich entichloffen, gum Berge gu geben. herr Dates hat es abgelehnt, in einer am Dienftag Mittag bon ber M. 2. 2. gu arrangirenben Berfammlung in ber Zentral Mufithalle mit feinem Gegner Alfculer gufammen über bie Staatsverwaltung ju fprechen. herr Alfculer hat biefe Ginlabung angenommen. Um nun nicht nur eine Geite au boren, hat herr Rent fich bagu ber= ftanben, am Montag in ber Dates= Berfammlung einen Gig auf ber Bühne einzunehmen.

herr Alfchuler bat geftern Abend bas Tobuwabohu in ber State Strafe, wo es auf einer Gefammtftrede bon einer halben Meile Lange brei Stunben lang ununterbrochen "Reben un= termischt mit Feuerwert" gab, nicht mitgemacht. Er begab fich nach Bullman hinaus, und fprach in ber bortis gen Artabenhalle bor einer Arbeiter-Berfammlung. Für Montag Abend wird ber bemofratische Gouberneurs= Ranbibat als Rebner für eine in Müllers Salle, Ede Sebgwid Strafe unb Rorth Abenue, zu arrangirende große deutsche Massen = Versammlung als machte ber Sache baburch ein Ende baß er ben Jungen unterFriedensbürg. in berselben die Herren Julius Schütze schaft stellte.

aus Teras, Mathias Schmibinger unb bie fammtlichen beutschen Ranbibaten. fprechen, welche auf bem bemotratis ichen Tidet ftelben.

Vize = Präsibentschafts = Ranbibat Stebenson und Mahor Barrifon, bon ber County=Democracy geleitet, mag= ten fich gegen halb neun Uhr in bie Menfchenfluth binein. Stevenson ber= fuchte bann bon ber Tribune an ber Ranbolph Str. und fpater auch noch bon anberen Blagen aus eine Rebe gu halten, aber teim Menich hat ihn bei bem Larm zu berfteben bermocht. Bon einigen Tribunen aus suchten, nach berschiedenen Richtungen, zwei und brei Rebner gleichzeitig ben garm ber Menge - gu überfchreien, es half aber Alles nichts, ihrer Liebe Mühe mar vergeblich. Unterhalten hat fich übrigens bas Bublitum, wenn auch vielfach auf Roften feiner Suhneraugen, gang vorzüglich. Es ging zu wie etwa im

Rarneval auf ben Strafen Roms.

Um Montag wird mit ber Drudle= gung ber Wahlgettel begonnen werben, bie am 6. Nobember hier gur Bermens bung gelangen follen. Die Mahltoms miffion läßt, ba jeber Bahler bon feis nem ftatutenmäßigen Rechte Gebrauch machen tonnte, zwei Bettel gu berber= ben, ehe er's fertig bringt, einen nach Bunich abgutreugen, im Gangen weit über eine Million Bettel herftellen. Burbe man alle biefe Bogen über ein= anber legen, fo würben fie eine Gaule bilben, welche ben Freimaurer-Tempel überragen möchte. Uneinanber gereiht würden fie einen mehr als 500 Meilen langen Streifen geben. Die Beforgung bes Drudes ift ber Firma P. F. Betti= bone & Co. übertragen worben, wo bie Arbeit von achtzehn Angeftellten ber Wahltommiffion unablaffig überwacht werben wirb, bamit nicht burch irgend einen Bufall welche bon ben Betteln in Sanbe gerathen, für bie fie nicht bestimmt finb.

Bon ben Sozial=Demotraten ift geftern bei ber Polizeiverwaltung fehr heftig barüber Befchwerbe geführt morben, bag man ihnen trop wiebers holten Unfuchens bie Abhaltung bon politifchen Berfammlungen in ber State, füblich bon Ban Buren Str., nicht hat gestatten wollen, mahrenb ben Demofraten biefe Erlaubnig für ges ftern Abend in einem bis babin noch nie erhörten Umfange gemahrt worben ift. Die Berren brobten, bag fte ihre Redner heute Abend in bie bemotratifchen Reihen ichiden murben, gang gleich was baraus entstehe, wenn man ihnen nicht für einen anberen Abenb gleiche Rugeftanbniffe einraume, wie jest ben Demotraten. Silfs = Boligeis chef Btacet hat bann berfprochen, baß bie Gogialbemofraten am nächften Freitag Abend in ber State Strafe freie Bahn haben follen. Damit haben fich bie Proteftler gufrieben gegeben.

### Des Rathfels Lofung.

Der hausmeifter eines Privathofpitals als

Dieb perhaftet. Unter ber Unflage, in einem bonDr. 3. S. Greer auf ber Weftfeite geleiteten Brivathofpital foftematifch Diebftable ausgeführt gu haben, murben geftern Alexander Leitch, bie 17 3abre alte Belle Leitch und ein gewiffer 3a= mes Sloup berhaftet. Leitch, welcher bon Dr. Greer als hausmeifter beichaftigt wurde, und feine Tochter wohnen No. 632 Center Abe., und Cloup ift ibr Nachbar. Schon feit geraumer Zeit perichwanden aus bem hofpital Gegenftanbe aller Urt auf bollig uner= flärliche Beife. Als bor Rurgem brei Mifrostope, bon benen jebes einen Berth bon \$150 hatte, ebenfalls nicht mehr gu finben maren, murbe Ungeige bei ber Boligei erftattet. InfpettorShea betraute bie Detettibes Weife unb Da= honen mit bem Falle, und bie Beamten liegen fich als angebliche Batienten in bem Hofpital aufnehmen. So fcarf fie aber auch aufpagten, fie tonnten nicht nur ben Thater nicht ermitteln, fonbern bie Diebftable bauerten fogar fort. Schlieglich tamen Beiffe unb Mabonen auf ben Gebanten, eine Run= be burch bie Pfanbgeschäfte ber Beftfeite zu machen, und richtig fanben fie auch eines ber bermiften Mitrostope in einem folden an ber Salfteb Str. Der Befiger ergahlte ben Beamten, bag ein auffallend hubiches junges Dabchen, bas ihm eine lange Befchichte unberschulbeter Roth vorgejammert hatte, bas Inftrument bei ihm berfest habe. Run lentte fich ber Berbacht auf Belle Leitch, bie thatfächlich eine Schönheit ift, und bei bem mit ihr angestellten Berhor erflärte fie, bas Mitrostop bon ihrem Bater erhalten gu haben. Leitch foll bei feiner Berhaftung ein Geftanbe niß abgelegt haben. Wie er behauptet, foll Cloub bie beiben anberen Mitrostope in feinem Auftrag berfett haben.

### Bebrerleiben.

Daß es ein ichoneres Leben hienieben gibt, als bas Lehrerleben, babon ift Abraham Lebin, ber Borfteber unb Leiter einer jubifchen Privatfoule, bie im Saufe Ro. 568 Cangamon Str. etablirt ift, felfenfest überzeugt. Bu ben Schülern, benen er Beisbeit eintrich tern foll, geborte auch bis bor Rurgem ber gehnjährige Davib Sher, ber aber angeblich schwer zu lenten war. Rer= nen wollte ber fleine Dabib nicht, aber wenn es galt, Unfug zu treiben, war er ber reine Goliath. Ramentlich bas Lefen ber beiligen Schrift machte ibm wenig Erbauung, ein Umftand, bon bem fein Lehrer wieber wenig baut war. Schlieflich fah Levin gezwungen, ben fleinen Davib fcaffen", ber fich bafür gerächt haben foll, wie Levin geftern Richter Dooleh erflärte, inbem er ein Racetorps orgas nifirte und die Fenfter bes Schulhaufes einwarf. Zwischen Sher's Mutter, Die fich ebenfalls gur Berhandlung eingefunden hatte, und Ledin, entspann fich ein Zungengesecht, welches bie Zuhörer nicht wenig belustigte. Richter Dooelen

### Auf der Suche.

Das Wasseramt forscht weiter nach Prosperitäts-Quellen.

### Der ftabtifde Rorporationsanwalt in einer 3widmühle.

Erftaunliche Abnahme in Illinoifer Gifenbahnwerthen

Das Wafferamt ließ, in ber Soff nung babei einem Theil ber Profperität unferer Schlachthausbarone auf bie Spur gu tommen, in ben Biebhofen auch geftern mit ber Bloslegung ber Bafferleitungsröhren fortfahren. Die Arbeiter bedten im Laufe bes Tages in ber 40. Str. öftlich bon Ufhlang Mbe. und in Paders' Abe. nörblich bon 40. Str. gufammen Sauptrohren in einer Gesammtlänge bon 500 Fuß auf, boch fließ man nirgenbs auf Spuren ftattgefunbener heimlicher Ungapfun= gen. Die Arbeiten follen auch heute forigefest werben, und gwar in ber Ge= gend bon 40. und Loomis Str. und bon 43. Str. und Paders' Abe.

Bürger ber Rorbfeite fuchen bie Union Traction Co. auf bemBetitions= wege gur Berbefferung bes Rachtbien= ftes auf ihren Norbfeite = Linien gu veranlaffen. Befonbers wird bie Noth= wendigfeit betont, bag zwischen halb ein Uhr und fünf Uhr wenigstens ein Waggon in ber Kalfteb, zwischen 18. und R. Clark Str. vertehre.

herr Julius Tuchband, ber beim Bivilbienft = Eramen für bie bisher bon ihm betleibete Stellung bes burgermeis fterlichen Silfs = Getretars nur ben porlegten Plat in ber Reihe ber Be= werber eroberte, hat geftern beim Mahor fein Entlaffungsgefuch ein= gereicht. Dasfelbe wird wohl erft am Monatsichluß angenommen wer= ben. Der Mapor foll übrigens feine Luft haben, bie Stellung mit einem ber erfolgreichen Bibilbienft-Unmarter neu gu befeken, fonbern wird bie Laften bes Amtes, welche teine übermäßig brüdenben finb, amifchen bem Stenographen und bem Laufboten bertheilen, auf melche Beife bann bas Behalt bes Silfsfetretars bon ber Stabt bollig gefpart mirb.

Rorporations = Anwalt Balter hat bas Gutachien abgegeben, bag bie Getretarsftellen ber Stragenbahn = Rom= miffion und ber Rommiffion für Unle= gung fleiner Parts als Bivilbienft= Memter gu betrachten und ber Bibilbienft . Orbnung gemäß gu befegen feien. Gegenwärtig werben bie Stellungen bon George Sifes, begto. 21. 2B. D'Reill betleibet, welche fie bem Bohlwollen mächtiger Bonner gu berbanten haben. — Much bie Stelle bes Gefretars bom ftabtifchen Finang-Ausschuß wirb bemnächft mahrscheinlich unter bie Rontrolle ber Bibilbienft = Rommiffion geftellt merben.

In Sachen bes Strafen-Superintenbenten Doberty befinbet Rorporations = Unwalt Walter fich in einer unangenehm bergwidten, ober, wie "Untel Brafig" fagen würbe: "migber» quemten" Lage. Die Bibilbienft-Rom= miffion hat Doberth für einen ganglich unfahigen Menfchen ertlart und feine Entlaffung angeordnet. DerMapor hat regel als eine ebenfo rechte wie thorichte bezeichnet, murbe fie aber nicht berhuten tonnen. Doberth ift nun bingegangen und bat bei Bericht um einen Ginhaltsbefehl nachgefucht. ber ihn im Umte halten foute. Pflicht bes Rorporations-Anwaltes ift es jest bie Bemahrung bes Ginhaltsbefehles gu beanftanben-bei ber Saltung, melde ber Burgermeifter in ber Soche einnimmt, mar's aber fein Bunber, wenn Berr Balter fich bei ber Erfüllung bie= fer Bflicht nicht übermäßig anftrengte. Er hat bie Aufgabe feinem Affiftenten Dafon übertragen, ber mahricheinlich auch nicht genau wiffen wirb, wie er fich gu berhalten hat. Den Bibilbienft= Rommiffaren Linbblom unb Gla ba= ben fürf befannte Abootaten fich in biefer Ungelegenheit als Sachs walter gur Berfügung geftellt, boch wollen bie Beiben von biefer Unerbietungen feinen Gebrauch machen. Es beift, fie marteten Beibe nur bie Beenbigung ber noch im Gange befindlichen Untersuchungen ab, um fich beim Das por gu berabichieben. Diefer mirb beshalb gut thun, außer einem Rach= folger für ben braben Lubwig auch nach folden für Linbblom und Gla

Die Mortführerinnen bes Lehrerinnenpereins machen barauf aufmertfam, baß bie ftaatliche Steuerausglei= dungs-Beborbe im borigen Jahre ben Gifenbahn = Gefellicaften \$640,000 Steuern gefchentt hat, welche biefelben früher auf ihr Aftientapital gu gablen hatten und nach einer bor Jahren bom Bunbes-Obergericht abgegebenen Ent= icheibung auch ju gablen verpflichtet finb. Mugerbem fei bie Einfchähung bes Gifenbahn-Gigenthums bon befagter Beborbe im Laufe ber letten 27 Sabre nach und nach bon 133 auf 79 Dillio= nen Dollars berabgefest worben. In ber Maffenberfammlung, welche Berein für morgen Abend nach ber Bentral-Mufithalle einberufen bat. wird biefen und anberen bemertens. werthen Leiftungen, begto. Unterlaffungen ber unbergleichlichen Musgleis dungsbehörbe bie gebührenbellufmertfamteit gefchentt merben.

Umfchau au balten.

Die "Chicago Bar Affociation" bat gestern ihre jahrliche Beamtenmahl porgenommen, mit folgenbem Ergebniß: Brafibent, John G. Miller; 1. Bige-Brafibent, Ebwin M. Afheroft; 2. Bige-Brafibent, John B. Banne: Gefretar, R. Lefter Coffeen; Schahmei-fler, Thomas 3. holmes; Bibliothetar, Charles I. Samper.

Der Rorporationsanwalt ift mit ber Musarbeitung eines Entwurfs befcaftigt, ber bem Stabtrath unterbreitet ben foll und burch beffen Annahme bie Stabt Rontrolle über ben Calumet-Flug erhalten murbe, welche fie bisher d nicht gehabt hat.

Stabt-Ingenieur Ericfon eröffnete

geftern vier Ungebote, welche auf bie Herstellung bes Unterbaues ber neuen Blace-Briide eingelaufen Clybourn finb. Das niebrigfte babon, bon Gib Simons & Connell gemacht, lautet auf \$65,000.

### Gine anfehnliche Lifte.

Tehrer und Ungeftellte der öffentlichen Schulen beziehen monatlich über eine halbe Million Dollars an Gehaltern.

Dem Schulamtsfefretar und feinen brei Gehilfen fteht eine Boche faurer Arbeit bebor. Bom nächften Mittwoch an bis fpateftens Samftag Nachmittag muß fammtlichen Borftebern, Lehrern, Lehrerinnen und fonstigen Angestellten ber ftabtifden Ergiehungsbehörbe bas Gehalt für ben Monat Ottober berab= folgt werden. Auf ben Gehaltsliften, bie bon jedem Schulvorfteher allmonat= lich neu revibirt eingefanbt werben muffen, befinden fich biesmal im Bangen 6200 Ramen. Chenfo viele Gelb= anweifungen muffen ausgeftellt werben. Die Beträge bariiren gwischen \$585, bem höchsten Monatsgehalt, welches Superintenbent Coolen bezieht, unb \$20, welche ben "Rabetten" gezahlt werben, bie bei Erfranfungen bon Lehrern ober Lehrerinnen als Stellver= treter einspringen muffen. 3m Jahre 1892 hatte die bochfte monatliche Ge= haltslifte bes Schulrathes nur bie Berausgabung bon einer Biertelmil= lion Dollars erforbert; für ben Do= nat Ottober 1900 ift gur Begleichung ber Gehaltsforberungen mehr als eine halbe Million Dollars nothwendig, und mahrend ber nächftfolgenben Donate burfte eber eine Bermehrung als Berminberung biefer Summe im Bub= get bes Schulrathes zu berzeichnen fein. Die Arbeit ber Musftellung ber Gelbanweisungen wird baburch bebeus tenb erschwert, bag Abzüge für ben Benfionsfonds in Unrechnung gebracht werben muffen. Daburch, bag bie Ausstellung ber Unmeifungen binnen weniger Tage erfolgen muß - bie Ge= haltsliften für biefen Monat wurden bem Getretar erft geftern und borges ftern bon ben Schulborftebern übermits telt-wird bie Arbeit ber Gehaltsaus= gahlung für bie bamit Betrauten erft. recht gu einer mabren Begjagb geftaltet.

Das Schulrathstomite für Gebäube und Grundftude bat ein gerichtliches Berfahren gegen bie Springer'ichen Er= ben eingereicht, um fie gu gwingen, bas ihnen gehörige, zwischen Forreft Abenue, Prairie Abe. und ber 38. Str. gelegene Grundftiid ju angemeffenem Breife zu verfaufen. Der Berth bies fes Grunbftudes murbe auf \$30,000 feftgefest; unlängft war ber betreffenbe Musichuß bon ben Gigenthumern benachrichtigt worben, baß fie es nicht un= ter \$42,299 bertaufen murben. Diefer Breis ericheint ben Mitgliebern bes Romites zu boch gegriffen. Die Erziehungsbehörde befindet fich nam-lich ichon im Befit eines an biefes Brunbftud angerengenben | 200 Fuß breiten Streifen Lanbes. Ginfoließwürde ber für bie neue Sochschule ber Subfeite in Musficht genommene Bauplat 306x267 Fuß groß merben. Die Roften bes barauf zu errichtenben Bebaubes werben bom Architetten Mun-

bie auf \$275,000 beranschlagt. Superintenbent Coolen hat bie Schulborfteber angewiesen, bas Stubium ber Physiologie gleichmäßig in allen öffentlichen Schulen erft nach ben Beihnachtsferien beginnen gu laffen und bis babin bie für baffelbe beftimmte. Unterrichtszeit mit Unichauungsunterricht in ber Naturlehre auszufüllen.

### 3wei Boden in Rlaufur.

früher werden die Gefchworenen im Smith. Prozef nicht lostommen.

Die Gefchworenen, welche über bas Schidfal von Llond 3. Smith, beffen Brogeg bor Richter Solbom verhanbelt wirb, gu enticheiben haben, werben fich eine Ifolirung bon minbeftens zwei Wochen bon ber Augenwelt gefallen laffen muffen. Gelbft ber Bertehr mit ibren Familien ift auf einige wenige Beilen beschräntt, Die außerbem bem Bailiff gur Renntnignahme borgelegt werben muffen, ebe fie abgefchicht merben burfen. 3hr Loos wirb ihnen jeboch, fo weit es bas Gefet eben geftattet, nach Rraften erleichtert. Go burften fie geftern Bormittag, unter Beauffichtigung mehrerer Gerichtsbie= ner, fich bie Barabe anfeben, und beute burfen fie, gemeinschaftlich natürlich. bem Gottesbienft in irgend einer Rirche beimohnen, welche fie auswählen mögen. Die Gefchworenen find im britten Stodwert bes Le Grand-Sotel einquartirt, und fpeifen an einem fpegiell für fie refervirten Tifch im allgemeinen Speifefaal.

### Dieb abgefaßt.

In der harrifon Str.=Polizeiftation fist ber Reger George Sarper, bes Diebflahls und bes orbnungswibrigen Betragens befculbigt, hinter Schloß und Riegel. Er folich fich in Die Births fcaft 347 Fifth Ape. ein und maufte ein großes Brotmeffer, bas auf bem Schanftifc lag. Der Rellner Benrh For bemertte ben Diebftahl und wollte ben Berüber fefthalten, ließ ihn aber los, als harper bas Meffer nach ihm gudte. Bon For verfolgt, rannte ber Dieb bann auf bie Strafe, lief bort aber bem Spezialagenten Samuel Rent bon ber Late Chore-Bahn in bie Ur= me, ber ihn festhielt, bis ein Boligift eintraf.

### Berdient ftrengfte Strafe.

Um nächften Mittwoch wirb Richter Sabath bem Geo. Runger bas Urtheil fprechen, ber angeflagt ift, ben alten Fruchthänbler Dicael Bunbia, einen Briechen, fo fcwer mighanbelt gu baben, baß er auf beiben Augen bie Geh-fraft verlor und Zeit feines Lebens ftodblind fein wirb.

### Braufam genarrt.

Auf welche Weise John Walfh zwei Sahr-

Der Drofchentuticher John Walfi hat ben Glauben an bie Menfcheit eingebußt, und bie geftrige Brofperi= tats-Barabe faßte er als perfonlichen hohn auf; übel genug ift ihm aller= bings mitgespielt worben. Um Freitag ftanb Balfh bie gange, lange Racht hindurch neben feinem Gefährt an einer Ede im Bentrum ber Stabt, unb fah neibifchen Bergens einen feiner Rolle= gen nach bem anbern mit Fahrgaften fortrumpeln, nur er blieb einfam unb allein mit feiner Bagen fteben. Schon nahte ber Morgen unb bom Gee herauf es in bichten, ungemüthlichen Rebelichmaben herauf, als zwei elegant getleibete junge Leute Balfb's Gefährt miethes ten. 2118 Biel ber Fahrt gaben fie bie Rennbahn in harlem an, und Balfh glaubte nunmehr fein Schäfchen icheeren gu tonnen. Er nannte als Fahrpreis gehn Dollars und bienerte noch höfli= cher, als einer ber beiben Leute bon oben herab ermiberte, ber Preis fpiele gar feine Rolle; wenn er fie gut fahre, folle Balfh bas Doppelte haben. 3m Ru fag ber Roffelenter auf feinem Gig und peitschte auf feine Dahre los. Die Fahrgafte hatten fich ausbedun= gen, bag Balfh fie burch bie Late Str. nach ber Rennbahn fahre, und fo rumpelte bie Rutiche burch ben gerabe berrichenben, bichten Rebel biefe Strafe entlang, bis bie 72. Strafe er= reicht war, wo Balfh fein Röglein ber= fcnaufen ließ. 3m Bagen war es mertwürdig ftill und Walfh glaubte, ban feine Baffagiere ben Golaf bes Gerechten fcliefen. In ber Beforgniß, baß fie bom Bolfter geruticht fein fonnten, fletterte er bom Bod berab und öffnete ben Bagenichlag. Ber befcreibt fein Entfegen, als er fich an 72. und Late Stra-Be am früheften Morgen mit fei= nem leeren Bagen allein fanb! Run bammerte es auch Balfh. Seine beiben Fahrgafte hatten fich, ben bichten Rebel als Dedung benugenb, verfrumelt, als fie ihre heimathliche Begenb erreicht hatten, und er war ber Geleimte. In welcher Stimmung er bie weite Rudfahrt antrat, babon tonnte am Beften fein Gaul ergahlen, bem bie Beitfche nur fo um bie Dhren faufte. Erft fpat am Bormittag traf Balfh in ber Stabt ein und begab fich fofort nach Richter La Bun, bon welchem er bie Musftellung eines Saftbefehles ge= gen bie beiben jungen Berren berlang= te, bie ihn fo graufam hereingelegt hatten. Leiber fannte er ihre Ramen nicht, und ber Richter machte ihm flar, bag er nur Roften und wenig Musficht auf Erfolg haben werbe. Schlieflich gab sich Walfh auch zufrieben — wehe aber, wenn ihm feine beiben Baffagiere je wieber unter bieFinger tommen follten! Er wird mit ihnen viel weiter abfahren, als bis gur Rennbahn in Sarlem.

### Doolen als Friedensftifter.

Richter Dooleh fpielte geftern ben Friedensftifter, eine Rolle, bie ihm, wie er behauptet, beffer gufagt, als biejeni= ge bes Strafrichters. Muf Beranlaf= effen Gattin In e mar if Charles Dborat borgeführt worben, ber bon feiner Frau beschulbigt murte, fie erft braun und blau gefchlagen und bonn aus bem Saus geworfen au ha= ben. Dvorat ftellte bies in Abrebe unb behauptete, baß feine Frau Selbstmorb habe begehen wollen. Um fie baran gu berhinbern, habe er fie nicht eben fanft angepadt, und baher möchten wohl bie blauen Flede an ihren Urmen ftam= men. Richter Doolen rebete bem noch jungen Baare baterlich gu und rieth ihm, fich auszusohnen. Das Resultat mar, baß herr und Frau Dboraf Urm in Urm Richter Doolenes Gerechtig= feitstempel berliegen.

### Rezept gegen Ginbrecher.

Cbanfton, unfere friedliche Bots ftabt, wurde befanntlich in ben letten Bochen fo oft bon Ginbrechern beimges fucht, baß fich felbft am atabemifchen Bopf, ber in Ebanfton wuchert, bas üppige Gelod ftraubte. Gludli= der Beife hat Cvanfton ein ftabtifches Oberhaupt, bas ber ichweren Beit ber Roth gewachfen ift. Mapor Bates er= ließ geftern einen Beneralbefehl an feine Bolizeimacht, in welchem er bers felben an's Berg legte, falten Blutes auf jeden Ginbrecher gu ichiegen, unb gwar fo gu fchiegen, bag er möglichft tobt bliebe. Dem Bates'ichen Ginbre= cher=Regept fehlt nur ber Bufat aus bem befannten alten beutschen Roch= buch: "So man hat."

### Gin Beitungeträger mighandelt.

MIS ber Zeitungsträger 28m. Delan geftern Abend mit einem Bunbel Bei tungen unter bem Urm an ber Ede bon Mabison und Clinton Strafe stand, traten zwei Manner auf ihn gu, nann= te.1 ihn "Scab" und schlugen ihn nie= ber. Darauf ergriffen fie bie Flucht. 36r Opfer fand Mufnahme im Bresbyterianer-Sofpital. Geine Berlegun= gen find nicht lebensgefährlich.

\* In ber Salle ber Berren Grieß. bach und Raufmarn, Ede Lincoln, Garfield und Cleveland Abe., finbet beute ein großes Stat-Tournier ftatt, für welches Preife gum Betrage bon \$100, \$50, \$25, \$15 unb \$10, wie auch eine Rifte importirten Beines und eine Rifte Bigarren ausgesett worben finb. Der Anfang ift auf 2 Uhr 30 Din.

Racmittags festgeseht.
\* Dr. Stanton Coit aus Lonbon England, ein namhafter Forfcher unt Lehrer auf bem Gebiete ber Ethit, traf geftern bier ein, um beute Bormittag in ber Steinwan - Salle bor ber biefigen etbifden Gefellschaft einen Bortrag gu balten. Dr. Coit ift von Geburt Amehat sich aber schon seit meh rifaner, reren Jahren in Lonbon einen groß n Birtungstreis gefcaffen.

### Endet mit Mord.

Lefter Letts im Streit von George Spiller niedergestochen

Die Ruche bes Sotel Blaza in Dat Part war geftern ber Schauplag eines blutigen Morbes. Der Mörber, ber farbige Aufwärter George Spiller, ftellte fich fpater felbft ber Boligei; fein Opfer, ber Sausmeifter Lefter Letts bom Sotel Plaza, erlag ber ihm guge= fügten Berwundung im County=Ho= spital. Spiller fing mit Letts Streit an, weil berfelbe eine Bemertung mach= te, in welcher Spiller eine Beleibigung für eines ber in ber Ruche beschäftigten Madden erblidte. Der Bortftreit artete balb in Thatlichteiten aus, und Spiller ergriff ein großes, auf einem Unrichtetische liegenbes Tranchirmef= fer, bas er feinem Gegner in ben Ruden ftief. Letts taumelte bis gu ber in ben Speifefaal führenben Thur, ftieß biefe auf, fant aber bann bewußtlos zu Boben. Im Speifesaal nahmen ge= rabe einige Damen ihr Abenbbrob ein, und mehrere fielen in Ohnmacht, als fie ben blutüberftromten Mann erblidten. Dr. C. S. Ribb, ber hausarzt bes Hotels, wurde gerufen, und er ordnete bie Ueberführung Letts' nach bem County-Hofpital an, mo er balb nach feiner Ginlieferung berichieb.

Spiller hatte fofort nach ber That ungehindert bie Flucht ergriffen und fich nach einem Gehöls in ber Rabe bon Weft Sarlem gewondt, bas bon ber Polizei abgefucht wurde, aber ohne Er= folg, da der Mörder sich mittlerweile felbft in ber Polizeiftation ftellte. Er behauptet, in Nothwehr gehandelt zu haben, und wurde, bis nach ber gericht= lichen Leichenschau in einer Zelle un=

tergebracht. Wie Spiller ber Boligei gegen= über behauptete, entftanb ber Streit, weil fich Letts eine abfällige Bemerfung über ein im Sotel beschäftigtes Mabchen Namens Bertha Sanes er= laubte. Spiller ftellte Letts gur Rebe, worauf er, wie er behauptet, bon Letts einen Fauftichlag in's Beficht erhielt. Diefer Borgang fpielte fich mahrenb ber Mittagsftunde ab, mo Spiller fo viel mit Aufwarten gu thun hatte, bag er feine Privatangelegenheit mit Letts nicht jum Mustrag bringen tonnte. Spater jeboch ftellte er ihn gur Rebe. und Letts foll, wie Spiller behauptet, wie ein wilber Stier auf ihn losge fprungen fein. Um fich gu bertheibigen, habe er ein auf bem Tifch liegenbes Tranchirmeffer ergriffen und einen Stof nach Letts geführt, ber ausgemi= chen fei und babei bie Rlinge in ben Ruden erhalten habe. Letts' Frau mar Augenzeuge bes Morbes und machte ben Berfuch, fich gwifchen bie Ram= pfenben gu werfen, mobei fie ebenfalls eine leichte Stichwunde babontrug. Der Ermorbete mar 25 Jahre alt, fein Mörber fteht in gleichem Alter.

### Bom Belde der Arbeit.

Der Solgarbeiterausftanb geht rafch feinem Enbe entgegen. Bon ben 46 hiefigen Sobelmublenbesigern haben 36 fich mit ber Umalgamateb Boobmor= fers' Union geeinigt.

Da Geiger, Beinlein & Bolter, Ede bon Paulina und 49. Str., bas Ab= unterzeichnet Gewertschaft bon ber Beftrafung 2. Ruptes, eines Mafchiniften ber Firma. Abftanb genommen. Rupte follte fich geftern bor Polizeirichter Figgeralb wegen Tragens berborgener Waffen berantworten; es war jeboch fein Rlager erfchienen.

Die beiben Abtheilungen ber Fabrit ber Juinois Steel Co. in South Chicago, bie fürglich gweds Berbefferungen gefchloffen wurben, werben morgen wieber eröffnet werben.

Nabegu 2500 Mann werben baburch für bie Dauer bes Winters lohnende Beschäftigung erhalten.

### Richt ihres Amtes.

Der Farmer John Jenfen aus Ihler, Minn., auf feiner Befuchsreife nach feiner ichwebischen Beimath begriffen, tam geftern nach Chicago und fpa= gierte, um fich bie Beit gu bertreiben, nach bem Lincoln Part. Dort ift er Bauernfängern in bie Sanbe gefallen, bie ibn um feine \$200 betragenbe Baaricaft beraubten. Jenfen machte einige Partpoligiften auf bie mit ibrer Beute enteilenben Gauner aufmertfam und forberte bie Beamten auf, ben Dieben nachzujagen. Er murbe bon ben herren jeboch belehrt, bas fei nicht ihres Umtes, ba mußte er fich con nach ber Polizeistation an ber R. Salfteb Strafe wenben. Geine Fahrt nach Schweben wird ber arme genfen nun wohl bis jum nächften Jahre aufschieben muffen.

### Prügelei.

Un State und Ban Buren Strafe fam es um 9 Uhr geftern Abend gwi= den Demofraten und Sozialiften, bie bortfelbft an ben Strafeneden Ber= Sammlungen abhielten, ju einem Bu= ammenftog. Die Demotraten hatten fich querft bort niebergelaffen und woll= ten eine Anzahl Sozialisten baran verhindern, an ber anderen Ede eine Ber= fammlung abzuhalten. Die Sozialiften mudten natürlich auf, und im Sanb umbreben mar bie iconfte Reilerei im Gange. Die Boligei ber harrifon Str.s Station murbe benachrichtigt, und bie Führer ber Sozialiften murben prompt beim Widel genommen, und nach ber Station gebracht, obicon ihre Unhanger anfänglich Miene machten, ben Bo: ligiften bie Arreftanten gu entreißen.

### Ueber bas Beto in Barlem.

Der Gemeinberath bon harlem hat geftern bie bom Ortsborfteber Riften= broter vetirte Borlage, burch welche ber Cicero Gas Co. Privilegien für Barlem verliehen werben, und zwar auf bie Dauer von 50 Jahren, über bas Beto hinweg angenommen.

### Großfener.

Paige Iron Works eingeafchert. -Die Gefährlicher Brand an der South Water Strafe.

3m Erbgeschoß ber Fabrit ber Baige Fron Borts, 26-44 Ontario Str., entftanb um 6 Uhr geftern Abend ein Brand, ber Eigenthum im Berthe bon \$150,000 gerftorte. Der eigent= liche Branbherb, ein einstödiger Solg= bau, ber fich an Ringsburn Str. bon Ontario nach Dhio Str. erftredt, war binnen einer Biertelftunbe bon ben Flammen bollftanbig bergehrt. Der Brand wurde bon bem Nachtwächter John Gunther im fühmeftlichen Theil bes Gebäudes entbedt und erfchien an= fänglich fo unbedeutend, bag Gunther bie Flammen ohne Silfe ber Feuer= wehr erftiden gu tonnen glaubte. Er gog mehrere Gimer Baffer auf ben in Flammen ftebenben Rehrichthaufen. binnen Rurgem mar jeboch ein Solgftog in Brand gerathen, und bie Flam= men verbreiteten fich jest mit Bliges= schnelle, fobag ber gange füboftliche Theil bes Gebäubes lichterloh brannte, als bie Feuerwehr eintraf. Feuer= wehrchef Swenie ertannte fofort, bag an bem Gebäube felbft nichts mehr gu retten war, und gab Befehl, alle Unftrengungen barauf zu beschränken, ein Umfichgreifen bes Branbes zu berbinbern. Rechts und links bor bem brennenben Solzgebäube ftanben fleine Bohnhäufer, auf beren Dacher ein Funtenregen nieberging, ber biefelben berichiebene Male in Brand feste, fobag bie Bewohner mit Ungftgefdrei auf bie Strafe fturgten. Gobalb jeboch ein Dach aufflammte, richteten fich Schläuche auf bie bebrobte Stelle. Drei Frachtwagen ber Northwestern= Bahn begannen gu brennen, wurben aber nur leicht befdabigt. Gin ein= ftodiger Stall ber Confumers' Bor Co., welcher fich birett binter bem brennenben Gebaube befinbet, wurde zum Betrage bon \$100 beichabigt, bie in bemfelben ftebenben elf Pferbe wurde jeboch gludlich ge= rettet. Die ber Nachtmachter Gun= ther behauptet, mar ein bon einem Ungeftellten achtlos weggeworfener Bi= garrenftummel bie Urfache bes

Brandes. Die Paige Fron Worts, eine ber alteften Firmen ber Stabt, fteben feit 15 Jahren unter Leitung bon Ebwarb G. Shepherb, ber Brafibent berfelben ift. Seit mehreren Bochen waren Reparaturen an ber Ontario=Stragen=Front im Gange, bie erft geftern Abend beens bet wurden, und ber Gefellichaft eine große Summe tofteten. Der Sauptber= luft entfällt auf bie Dafchinerie. Im nordweftlichen Theil bes Gebäubes mas ren bie großen Sobelmafdinen aufgeftellt, die mahrscheinlich total ruinirt fein werden. Die Firma ift gut verfi= chert und wird fofort ein neues Ge= baube aufführen laffen, fo baf ibre 200 Arbeiter nicht lange gu feiern has ben merben.

Mus noch unbefannter Urfache ent= ftanb geftern Abend im hinteren Theil bes Gefchäftslotals bon M. S. Barber & Co., 229-233 South Bater Str.. ein Feuer, bas einen Schaben bon \$3000 anrichtete. Der Brand brobte anfänglich fehr gefährliche Dimenfionen annehmen zu mollen. Die Maffer ftrahlen, welche ein Dugenb Sprigen auf ben Brandherd entfandten, hatten bie Flammen jeboch balb gelöscht. Mu= Ber ber Firma Barber & Co. murben harbing & Turner, Rommiffionshandler, fowie bie Birthe Murman Bros. bon bem Schaben betroffen.

### Freder Heberfall.

Gin Abenteuer, an welches fie Beit ihres Lebens mit Schaubern benten wirb, erlebte geftern Abend Frl. Da= mie Madle, in Morgan Bart wohnhaft und im Bugmaaren=Departement ber Firma Manbel Bros. angeftellt. Sie wollte geftern Abend Befannten auf ber Gubfeite einen Befuch abftatten und hatte icon bie 51. Strafe und Cottage Grobe Abenue erreicht, als fich plöglich zwei Urme bon hinten her wie eiferne Rlammern um ihren Sals legten und eine mannliche Stime me fie aufforberte, bie Borfe auszuliefern, wenn fie nicht ein paar Roll talten Stahles amifchen ben Rippen füh= len wolle. Salb ohnmächtig bor Angft, hielt fie bem Räuber ihre, fechs Dol= lars und eine Angahl Fahrtarten enthaltenbe Borfe bin, bie er an fich rig und eiligft im Duntel berichwanb. Frl. Madle fonnte nur noch feben, ban ber Gauner fehr elegant getleibet mar, eine genauere Berfonalbeschreibung bermochte fie ber Polizei nicht zu geben.

\* Billiam Ritter, ein heimathlofer Baifentnabe, ritt geftern ein Pferb bom Suffcmieb nach bem Stall. Unter bem Hochbahngerüft an ber Wrights wood Abe. fchente ber Saul und warf feinen Reiter ab, wobei biefer leichte Berlegungen an ber Schulter und ben Anieen bapontrug.

\*Der Rr. 38 BismardCourt wohn= hafte Gifenarbeiter Relfon Follifon murbe geftern, mahrenb er an einem Neubau an Madifon Strafe und Babafb Abe. beschäftigt war, bon einem Sebefrahn geftreift und auf bie Stra= fe gefchleubert. Der Berlette, ber nach feinem Beim geschafft wurbe, trug Schwere Berlegungen an beiben Beinen und am Rüdgraf babon.

\* Die "Dgart Wine Co." hat bie geftrige Profperitatsparabe gu benuben berftanben, um bas Bublitum in einbrudspoller Beife auf ihre Brobutte aufmertfam ju machen. Sie hatte einen bon vier toblichwargen Bferben gezogenen Schauwagen im auf bem fich vier machtige Beinfaffer befanden, bon benen je eines "Claret", "Rheinwein", "Bort' und "Cherry" enthielt. Blafate, bie an ben Pferben angebracht waren, forberien bie Buschauer auf bie ameritanische Inbufirie auch beim Beintrinken gu fchugen und zu unterflugen.

Laden offen

Abends

bis 9 Uhr.

### Lotalbericht.

### Wo man sich amüsert.

Un Geselligfeit fehlt es auch in ber tommenden Woche nicht.- Sente gibt die Badifche Sangerrunde ihr Herbst-Ronzert.

Much der Douglas Damenchor, die Shiller-Liedertafel und Rahns Mufit-Alfademie halten offenes Saus.

Was die nachfte Seit an Dergnügungen bringt.

Die Rahn'f che Dufit= atabemie veranstaltet heute Abend in Brands Salle, Gde Clart und Grie Str., ihr jahrliches Rongert, an bas fich ein Ball anschließen wirb. Das Programm lautet folgenbermaßen:

Mufit-Atademie. 2. "Alpengliben", Biano-Solo . . . T. Deften Clara Burft. 8. "Gloria in Egceffis", Biolin-Quartett

Lara Burft.

\*Gloria in Excelfis", Biolini-Quartett

Die Herten Charles Smith, Ernst Leuber, Charles McCabe und Edwards Meiners.

4. Intermezzo aus der Oper "Cavalleria Musticana"

Rusticana"

Richer: H. Hedwig Kahn, Bioline: Dr. Chas. Smith; Mandoline: Dr. Albert Rok.

Donauwellen: Balzer

Henner, Beller, FrauBurft, Or. C. Radn., tr., dr. School, Briter: Prl. Gehner, Kammerer, Kahn. Schwart, Waller, FrauBurft, Or. C. Radn., tr., dr. Orlede; Bioline: dr. Smith, dr. Tewer, dr. McCabe; Wandoline: dr. Albert Rok.

"Ben dur Charlot Race", Marfd für Junit Jither: Krl. Schwig Kahn; Mandoline: Dr. Albert Rok.

"a. d. "Golbfüsgler", Mazurfa Schoeder Ausgeführt von Ausgeführt kon Ausgeführt kon Bertheilung der Mehallen.

"Trant. da m. Seinerschütern. 10 Bioline-Schütern.

"Ernal. da m. Seen, Konzertstille.

"Ernal. da m. Seen, Konzertstille.

"Ernal. da m. Seen, Konzertstille.

Bioline: Charles Smith; Iliber: Krl. Gedwig Rahn, Lillie Schwarz, Ida Baller; Mandoline: Gr. Albert Roh.

"Erinnerung an Ems", Jither-Solo. Umlauf Krl. Oedwig Rahn.

Sr. Albert Roh.
"Erimerung an Ems", Jither:Solo . Umlau!
Frl. Debwig Rahn.
"Gebanken in die Frene", Biolin:Solo mit Zither- und Mandolin:Begleitung W. Baumgaertner

Biofine: Dr. Charles Smith; Zither: Frl. Sebwig Rahn; Mandoline: Dr. Albert Rof. "Ouberture "Dichter und Bauer", Zithers Colo Dr. Withelm Rahn. "D. hoffer Malb", Ouberture für Zither, Biosline, Manboline und Piano . Rueffer Schille von Rahns Aufit affabemie, Piano: Frl. Clara Burft.

Es werben brei golbene, mit Dia= manten befette, eine bergolbete und amei filberne Mebaillen gur Berthei= lung an die Schüler gelangen.

Um heutigen Sonntage wird bie "Schiller = Liebertafel" in Schönhofens Halle, Ede Milmautee und Afhland Abe., ein Rongert nebft Ball beranftalten. Außer gahlreichen Gefangs = und Orcheftern = nummern ftehen auf bem Spielplan eine Bühnen= aufführung, betitelt: "Die reifenben Mufitanten" ober "Die berfehlten Ge= nies" und Duette ber herren Rleinert und Dreuth. Das Programm hat fol= genben Wortlaut:

Ouverture zu Orpheus . . . Offenbach Sangermarid Schiller Liebertafel Orth Rug. Szene - a. b. Op. "Der Rattenfanger bon Damein" . Refler Sanneln' Bariton Solo-Herr herm. Dies Refler Potpourri - aus "Die Zigeumer". Balfe Druelter Druelter Gonnenanfgang für Ghor und Orchefter Sexues Schiller Liebertafel und Orchefter Ubende Lieb im Bolfston . Schullen Schullen Echiller Liebertafel Banberlied Schumann
Bariton: Solo — Herr Derm. Diet
Im Grünewald — Botpourri . Beufchel
Romisches Duett . Geinge Berren Aleinert und Dreuth
Rornet: Solo , Selecteb" . Betre Math. Bebersen
Sing reisende Kongert: Kapelle — Dumoriftische Simon

Stelle Gerren Herlich, Benth Beber, Aug. Schaberg, John Mueller, Aug. Rirft, Ehas, Wier u. Schiller Liebertafel

Die Babifche Sänger= Runbe gibt heute ihr Berbft-Ron= gert. Das Rongert wird in Yondorfs Salle, Nordoft-Ede North Abe. und Salfteb Str., ftattfinden und um brei Uhr Nachmittags beginnen. Die eben= falls unter Leitung G. Bernbis fteben= ben Gesangbereine Concordia Lieber= tafel bon Abondale, Freier Ganger= bund, Gefangs=Settion bes Beftfeite= Turnbereins und Schoenhofen-Gbelmein-Mannerchor werben mitmirten. Das Brogramm weift auch lebende Bilber aus beutiden Rolfsliebern auf Geit Wochen fanben Proben unter ber Leitung bon Frl. Relly Diwoth ftatt, während es Louis Rindt in Renofha, ein Chrenmitglieb ber Ganger=Runbe, übernommen hat, bie Szenerien gu lie= feru. Den Borbereitungen nach gu ichließen, wird biefes Ronzert ein ge= nugreiches Fest werben.

Der Douglas . Damendor hat fich in ber turgen Zeit feines Be= ftebens bereits einen Ramen gemacht. Mit großer Spannung fieht man in beutschen Rreisen ber erften musitali= ichen Unterhaltung nebft Ball entge= gen, die heute Nachmittag und Abend in ber Arbeiter-Salle, Gde bon Baller unb 12. Str., ftattfinbet. Der Berein genießt mit Recht benRuf, baß feine Fefte zu ben Greigniffen ber Saifon gehören, und bas heutige wird ficherlich feine Ausnahme bon ber Regel machen.

Bum Beften ber evangelifch : lutherifden Rirde in Jef: ferson Part (Blog'fche Gemein= be) wird morgen Abend ber bekannte Cellift und Lehrer am Balatta Dufi= cal College, Paul Schoefling, im bortigen Rlubhaus ein Ronzert veranftal= ten. Für ein gebiegenes Programm

burgt ber Rame bes Rünftlers. Die "Gb. St. Johannes = Bemeinbe", beren Gotteshaus an Gde Garfielb Abe. unb Mohamt Str. fteht und bie bon ben Paftoren Rim= mermann und Ramphaufen bebient mirb, halt alle amei Jahre einen grohen Bagaar in ber Norbfeite-Turnhalle ab. Der biesjährige finbet am nächften Mittwoch, Donnerstag und Freitag ftatt. Gine gange Reihe prachtiger Gegenftanbe, wie ein neues Schumann's fches Rlavier, eine Singer'fche Rabmafchine, ein bollftanbiges Tafelfervice, ein Glenwood Ruchenofen, werben berlooft, und an feinen Sanbar= beiten wirb eine große Menge gum Berfauf ausgegeben werben. Um erften Abend wird ber Rakenberger'iche Damenchor bas reizenbe Singfpiel "Die Spinnftube" aufführen. Am weiten Abend wird ber Manbolin-Klub ber jungeren Mitglieber ber Gemeinbe auftreten; ebenfo gibt es eine | Suber.

originelle Minftrel-Show von Mitgliedern des Jugendvereins, und ber Zauberkünstler Wagmann wird einige feiner iconften Runftftude gum Beften geben.

Bom 30. Ottober bis gum 4. Novem= ber beranstaltet ber "Teutonia Turnberein" in feiner Salle, Ede 53. Strafe und Afhland Abe., einen Bazaar, benannt "Jahrmarkt in Besting." Die Borarbeiten für biese origis nelle Beranftaltung find icon fo weit borgeschritten, bag aus ihnen gu ent= nehmen ift, bag man nur Ausgezeichne= tes zu bieten bemüht ift. Die Saifon= farte wirb mit 50 Cents pro Berfon berechnet werben. Gingelfarten foften 15 Cents.

Die Friebens = Gemeinbe in Late Biew (Paftor Traeger) gebentt in ber Conntagsichule ihrer Rirche, Ede Wellington und Osgood Str., am Donnerstag, Freitag und Samstag einen Bagaar gu beranftalten, für ben fcon feit Monaten bie umfaffenbften Borbereitungen getroffen worden find. Es follte Niemand berfaumen, Diefes Feft zu befuchen, ba auf bemfelben eine Menge prachtvoller und nügli= cher Gegenftanbe jum Bertauf ausge= ftellt find und gahlreiche Gehenswür= bigfeiten bas Auge bes Besuchers er= gögen werben.

Sein brittes Stiftungsfest wirb ber Deutich = Defterreichifche Frauen = Unterftügungs = berein am nächsten Samstag Abend in Beinens Salle, Nr. 519 Larrabee Str., mit einer Abendunter= haltung nebft Ball begehen. Dos aus ben Frauen Unna Pauler, Marie Berlingen, Abonie Grobeder, M. Beinrich, Anna Linke und Marie Belber beftehende Arrangementstomite hat für bas Wiegenfest bes Bereins großartige Bortehrungen getroffen, fo bag ein Erfolg nicht ausbleiben fann.

Der Rheinische Berein feiert Samftag, ben 3. November, in Don= borfs Salle, Ede North Abe. und Sal= fteb Str., fein zehntes Stiftungsfest berbunben mit Rongert, Theater und Ball. Um biefes Feft zu einem Glang= puntt in ber Geschichte bes Bereins gu machen, hat bas Romite ein reichhalti= ges Programm jufammengeftellt, fo= bag allen Befuchern ein genugreicher Abend bevorfteht.

Unter Unberem gelangt "Robert und Bertram" zur Aufführung. Auch haben mehrere befreundete Bereine ihre Mit= wirfung zugefagt. Ber je bie Fefte bie= fes Bereins besucht bat, weiß, bag bie Rheinländer Feste gu arrangiren ber-

Der Berein halt feine Berfammlun= gen jeben zweiten und vierten Donners= tag in Weiß' Halle, 232 North Abe. ab. Um Sonntag, ben 4. Nob., gibt ber Gefangverein Sarmonie in ber

Lincoln = Turnhalle fein biesjähriges Berbft = Rongert, berbunden mit Ball, gur Feier feines elften Stiftungsfeftes. Die Leiftungen bes festgebenben Bereins find hinreichend bekannt, doch ift zu er= mahnen, bag außer einem 60 Stim= men ftarten Chor bie begabte Sangerin Frl. Albina Ernft, ber betannte Baritonift hermann Dieg und ber Biolin= Birtuofe 28m. Konrad mitwirfen mer= ben. Nachftehendes hochintereffante Brogramm wird zur Ausführung tommen:

Ouberture "Rahmond" . Thomas Darmonie Orchefter "Abschieb bat der Tag genommen" . B. C. Rehler Harmonie aus der Od. "Fra Diavolo" . Auber Bariton=Solo — Herm. Diech a. "Altert"m Lindenbaum" . B. Sturm b) "Bie die wilde Kos im Bald» . F. Mair Darmonie a) "Aber Maria" (Sopran-Solo) . Schubert Fri. Albina Ernst Barahfrase "Tockster Drockster Bri. Albina Ernst Barahfrase "Tockster Corpositios" . Resbadda Ordester Biolive Solo Capricios" . David Prockster Bris Lindens Capricios . B. David Ordester General Bun. Konrad "Des Liedes Deimath" six Solo, Chor und Ordester Dem Tiek, Harmonie und Ordester . Den Tiek, Harmonie und Ordester Ordester 3. Pabte Or. Serm. Dieh, Sarmonie und Ordester Dr. Serm. Dieh, Sarmonie und Ordester "Ab Berfibo" (Rongert-Arie) Ernft Berlow (Rongert-Arie) Gruft Gruft Goune" G. Aremser Darmonie — Begleitung Or. Mar Henrich Dirigent Gruft b. Oppen.

Die Sarugari Liebertafel

veranstaltet am nächsten Conntag un= ter Leitung ihres tüchtigen Dirigenten 3. 2. Rern in Schoenhofens großer Salle, Ede Afhland und Milmautee Abe., ein Berbst-Rongert, für welches bas folgende Programm aufgestellt morben ift:

worden ist:

1. Cuberture jur Oper "Stradella". b. Flotow (Orgester.)

2. Der liebe Secregott batt die Wacht, Chorlied (Garugari Liebertafel.)

3. Postilon "Lied (Garugari Liebertafel.)

4. Im Wald din i g'iessen, Spies.)

5. Fantasie aus "Carmen" Diet.)

6. "Maldbarfen", sür Edor, Tenor-Solo und Orgester (Orgester.)

6. "Maldbarfen", sür Edor, Tenor-Solo und Orgester Levis Brüd. Hardelter.

7. Cuberture zu Fra Tiavolo (Erchester.)

8. Der Einseler an die Nocht, Chorlisd Rern (Hardelter an die Nocht, Chorlisd Rern (Barugari Liebertafel.)

9. Fantasie aus Gounod's "Faust" Alard (Biolin-Solo, Or. D. Mitriberger.)

10. Was i had. Sobried Bobiertafel.)

11. Keinweinlich (Gert Germ. Dies.)

22. Die Erfas-Reserbe don Anübpelsdorf. Sumoristische Seine (Gerte Louis Prid, D. B. Winselmann, Sarl Crasster = Sängerbund

Der Baiern = Gangerbunb

hält am nächsten Conntag Nachmittag in Folg' Salle, Ede Rorth Abe. und Larrabee Str., ein Berbfttongert mit Ball ab. Jeber, ber Gelegenheit hatte. eine Festlichteit biefes Bereines mitgu= machen, weiß, welch gemuthliches Treiben bort herrscht. Auch bei biefer Belegenheit hat ein rühriges Romite ba= für geforgt, bag ben Befuchern ein ge= nugreicher Abend geboten wirb. Die Liebertafel Freiheit, ber fcmabifche Sangerbund und ber Arbeiter-Lieberfrang werben mitwirfen, und ber Norbfeite Athletentlub wirb fich in Rraftübungen probugiren. Mus befonberer Gefälligfeit werben fünf Berren und Damen zwei tomifche Szenen aufführen und Prof. Fren wird ein Cello= Solo vortragen. Für bie Bewegung ber Lachmusteln werben auch bie Berren Benig, Deichman und Suber mit ihren Solofgenen und Duetten forgen. Berr Rral hat ein Baritonfolo übernommen. Bum Schluß gelangt gur Aufführung bie urgelungene tomifche Sgene "Der Müller und fein Rind", ober Die lebenben Mehlfade", aufgeführt bon Frau B. Schmieb fowie ben herren 3. Schmied, 3. Mofer und

Um nächften Conntag Nachmittag wird ber Schoenhofen Ebel. weiß = Männerchor in ber Bor= marts-Turnhalle, 12., nabe Salfteb Str., fein fünfjähriges Stiftungsfeft mit Rongert und Ball feiern. Das Arrangementstomite hat teine Mühe gescheut, um jebem Besucher bes Feftes gerecht zu werden. Die Babifche Gangerrunde, die Concordia Liebertafel und bie Gefangfettion bes Weftfeite= Turnbereins haben ihre Mitwirtung zugefagt. Die Glangnummer wird ber Maffenchor "O Schutgeift alles Schönen" fein. Dirigent Berndt hat bie Leitung bes gefanglichen Theils über-nommen. Die Festbehörbe besteht aus ben Sangern hagenbucher, holzcamp, Arnold, Strauch und Rathmann. Es ift ein ungewöhnlich reichhaltiges und feffelnbes Programm aufgestellt worben. Der Gintrittspreis ift fehr niebrig.

Um nächften Sonntag, ben 4. Ro= bember, beranftaltet ber Gole 3= mig = Solfteiner Ganger= bund in ber Wider Bart = Salle Mr. 501-507 Weft North Abenue ein großes Ronzert mit Ball. Mit ben Borbereitungen für bas Feft, mel= ches um 4 Uhr Nachmittags feinen Unfang nehmen foll, wurden bie Berren Muguft Lubers, Jacob Janfen, Bilhelm Schröder, John Schult, Chris Siemfen, Sophus Dabelftein und Jens 2. Chriftenfen betraut. Diefe Ber= ren werben unbebingt bafür Gorge tragen, baß die Feier sich zu einer außerst glanzvollen gestaltet. Der Gintritts= preis ift auf 25 Cents feftgefest mor-

Der Deutsche Rrieger: Berein bon Chicago, ber im Berbft borigen Jahres bas erfte Bierteljahrhundert feines Beftebens gefeiert hat, beabsichtigt, am 10. Novem= ber b. 3. fein 26. Stiftungsfeft gu begeben. Das Arrangementstomite hat alles Mögliche aufgeboten, um bie Feier bes 26. Geburtstages berjenigen bes 25. würdig gur Geite gu ftellen. Die Rameraben Alex Maffee (Borf.), Dr. Gaul, B. Seurig, Bm. Jenbe, John Arendt, Carl Fischer, Dr. Schufat, 2m. Schulg, L. Tanger, L. Blog, 5. Rlein u. A. bemühen fich, ben Gaften und Rameraben einen hohen Genug gu bereiten. Das Feft wird aus einem ausgezeichneten Ronzert mit Colo= Borträgen, unter freundlicher Mitwir= fung bon Frau Ragenberger und herrn S. Diet, aus Reben und aus einem Ball befteben. Un bemfelben Abend erfolgt bie Uebergabe ber bon Raifer Wilhelm II. bem Bentralber= band ber beutichen Rriegervereine bon Chicago und Umgegend berliehenen Fahne an ben gaftgebenben Berein, bei welcher Gelegenheit mahricheinlich ber beutsche Ronful die Festrebe halten wirb.

Der Sarugari = Manner = chor feiert am Conntag, ben 2. De= gember, in ber Bormarts=Turnhalle, 1168-1170 2. 12. Str., fein 25jah= riges Jubilaum. Bei biefer Gelegen= heit wird ber fürglich gegründete Sarugari Gemischte Chor, über 50 Stim= men gablenb, fich gum erften Mal of= fentlich horen laffen und zeigen, bag er in ben paar Monaten feines Beftehens unter bem Dirigenten Seffe icon Duchtiges gelernt hat. Much find für biefe Gelegenheit einige namhafte Goliften gewonnen worben. Ferner haben mehrere andere Bereine ihre Mitwirfung zugefagt.

Das lette Blatt. herr Bernhard Biehn, ber befannte Musikgelehrte, welcher auch ein großer Naturfundiger ift, hat bor langerer Beit bie Mufmertfamteit ber Gariner bes Lincoln Bart barauf gelentt, baß an vielen Stellen beffelben Bift-Goben wucherte. Unfänglich wollten bie gu= ten Leute bas herrn Ziehn nicht glauben, weil fie angeblich, fo fonberbar bas flingt, bie genannte bosartige Pflange nicht bon harmlofen Mitgliebern berfelben weitberbreiteten Familie gu un= terfcheiben imftanbe waren. Schlieflich aber liegen fie fich überzeugen, und ber Obergartner berfprach, bag mit bem Biftzeuge aufgeräumt werben wurbe. Bei bem Berfprechen ift's bann geblieben. herr Biehn hat fich bann unter ber Sand felber baran gemacht, bas gefährliche Untraut auszuroben. Bei ber Große bes Terrains und bei ber be= ichrantten Beit, welche bem Berrn für ben Bwed gur Berfügung ftanb, ift bas Unternehmen fein fleines gemefen, Ausbauer aber führt endlich zum Biele, und fo hat herr Biehn in bergangener Woche bie Genugthuung gehabt, bas lette Blatt ber letten Rante bon Gift= Epheu, bie fich im Part borgefunben, gum Unbenten in feine Brieftafche gu legen. - Bunfchenswerth mare es nun, bag bas bon herrn Biehn gegebene Beifpiel im Bublitum Nachah mung fanbe, fo bag ber Gift-Gpheu auch in ben Mugenbiftritten ber Stabt ausgejätet murbe, mo er jest an fo bie= Ien Blagen Bege und Stege übermuchert und alljährlich großes Unheil berurfacht.

### Rury und Ren.

\* Gin Dampfer, beffen Rame unb Eigenthümer noch nicht ermittelt ift, rannte geftern Abend bie Canal Str. Brude an, welche in Folge beffen für ben Berfehr gefperrt werben mußte. Der angerichtete Schaben ift ein fo fcwerer, bag eine Reparatur mögli= cher Beife gar nicht ausgeführt merben fann.

\* 3m Interesse ber Sonntagsruhe wird die Butcher and Grocerh Clerks' Association of Illinois am nächsten Dienftag Abend in Bromfteabis Salle, Ede halfteb und 63. Str., eine Daffenberfammlung veranftalten, an bie fich ein Umgug anschließen wirb. G. C. Thaerigan, 6318 Bentwort Abe., nimmt Unmelbungen für Transparente, Schauwagen und Rutichen entgegen. Unter ben angeflindigten Reb nern befinden fich Staatsanwalt Deneen, Alberman Ruffell, Richter Borter, mehrere Prebiger u. M.

Laben offen bis 9 Uhr.



unvergleichtige Erfolg, ben wir mit diesen Betiftatie Bertaufe der leiten Bode. unvergleichtige Erfolg, ben wir mit diesen Betiftäten errungen, veraulast uns, dies en auch mährend ber fommenden Woche gum Bertauf ausgustellen. Wie bereits tonsta, find sie von ungemödnich ich dienere Gonfiruction, die Erolien sind 2 gal bis und bistungs Knöple, Schiber und Anfläte find in gleichen Berhältniß. Prefix der Betiftäte ub i Jol und ift nur in bieser Größe zu erhalten. Koplende ift us bod, ein Umstand, der, in Verdindung mit den ertra sacten 18.75 ften, zweiselsos diesen Artiste zu einem wönischen wachten macht zu

Einer der Handelskniffe besteht darin,

bas Bublifum burch vielverfprechenbe Ungeigen gu fiberliften, abnlich wie man ben Gifch mittelft eines Burmes, ber an einem Ungelhaten befeftigt ift. überliftet. In fniffiger Beife merben einige ausgezeichnete und anziehenbe Artitel gu Shleuberpreifen angezeigt, und bann verftedt gehalten, ober nur mit Murren und Bibermillen, ober febr vereinzelt verlauft. Der 3med ift, ben Raufer für irgend etwas zu intereffiren, bas er nicht gebrancht und auch nicht haben will. Diefes ift eine Art anzuzeigen, jebenfalls aber nicht bie richtige. Bei ber John D. Empth Co. mirb jeber angezeigte Artifel

bem angezeigten Breife fo verfeben, bag er Jebem ins Auge fallen muß. Bas immer angezeigt ift, wird nicht auf bie Geite ges choben oder nur vereinzelt vertauft, fonbern frei ausgelegt und berglich gerne gu ben beutlich martirten Breifen losgeichlagen und mar nicht nur mahrend eines Lages, fondern mahrend ber gangen

Dieje reelle Behandlung bes Bublitums hat Smyth's jum größten Sausausftattungs-Darfte ber Belt gemacht.



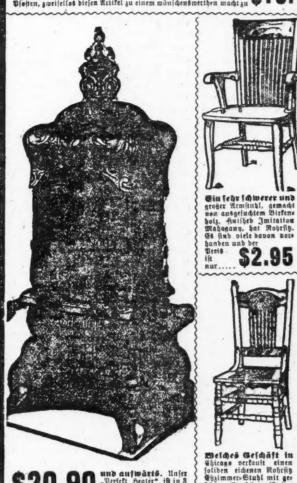

20.90 und aufwarts. Unfer "Berfett heater" ift in 3 Großen gemacht, miegt won 250 Bib. aufwarts. efer Beigefen ift gufriebenftellenber fur unfern mben, als irgendein detgegen, mie gene ift ein voller Bafeburner und Beiger, mit Lufts in ein Bouer Bajeourner und Deiger, mit Bujts, ein, mell'e bie faite luft vom Boben nehmen u-jelbe eri frmt burch bie gimmer vertheilt, mit oler Roff und Schüttler; voller RickleDerz il, Baje-gubfinngen und "hinge-Bins". Wir nem biefen heigofen in 8 Großen liefern.



Bir betrachten biefen Mustehtifch

Lodfpetje offerirt. Diefe gange Bode merben wir Beftedungen fur biefe Stuble entges 756 750





n. D.; William R. Goodwin,

Naperville, 3fl. Dr. M. S. McRillip

und Dr. Joseph Sughes werben als

ftellung fungiren. Die Arena im Coli-

Enfpettoren für bie Mus-

### 3um stebenten Male.

Jahresball der Berman=Umeri-

can Charity Uffociation. Derfelbe findet Dienftag, den 11. Dezember, ftatt.

Man hofft, damit eine großere Einnahme gu erzielen, als je.

Die Beamten und Mitalieber ber Deutsch = Umeritanischen Bohlthätig= teits-Gefellichaft find ichon feit 200= chen emfig mit ben Bortehrungen für ben Jahresball beschäftigt, welchen ihr Berein am Dienftag, ben 11. Degember, im Aubitorium geben wirb.

Die "Deutsch-Umeritanische Bohl thatigfeits = Gefellichaft", inforporirt unter bem Namen "German American CharithAffociation", hat ficuriprung= lich aus einem Silfstorps bon jungen Leuten entwidelt, welches feiner Zeit bon ben Damen bes Deutschen Alten: heims=Bereins hingugezogen worben mar, um bei ber Beranftaltung bon beffen Festlichteifen mitzuarbeiten. Rach und nach haben bann aber bie thatfraftigen jungen herren bie Ber= anftaltung ber Refte felber in bie Sanb genommen und ben 3med berfelben ber= allgemeinert. Die Ginnahmen, welche burd bie Ballfestlichfeiten bes Bereins erzielt wurden, find bon Jahr gu Jahr geftiegen und haben, für bie fechs bis= her beranftalteten großen Balle, einen Gefammtüberichuß bon annahernb \$70,000 ergeben, ber an beutsche unb anbere Bohlthätigfeits-Unftalten und Bereine hat vertheilt werben tonnen. Mit jebem Jahre ift ber "beutsche Bohlthätigfeitsball" mehr zu einem gefellichaftlichen Greigniß ber Gaifon geworben, und jest wird berfelbe bei ben Blanen, Die gahlreiche Familien für ben Winter machen, icon bon born= herein als wefentlicher Fattor in Betracht gezogen. Go fann man wohl mitSicherheit barauf rechnen, bag ber beborftebenbe, fiebente, Jahresball gabl= reicher befucht und glangenber werben wird, als je, und bag ber zu erzielende Ueberfcuß ein fehr bebeutenber werben wirb. Der Berein hat im Zimmer 1200 bes Stod Erchange-Gebäubes, Gubweft-Ede Bafhington und Ranbolph Str., eine Ranglei eingerichtet, in welcher bie Faben gufammenlaufen, welche bie verschiedenen Romites für bas Teft fpinnen. Die Oberleitung ber Bortehrungen liegt in ben Sanben bes Bereins-Borftanbes, ber gu= fammengefest ift, wie folgt: Borfiger, Gustav F.Fischer; 2. Borsiber; Richard Ernst Schmidt; 3. Borsiber, Bm. Rapp jr.; Schatzmeister, John Roels

Die Anftalten und Bereine, welche man auch bies Mal wieber bei ber Bertheilung bes Ballüberichuffes zu berüdfichtigen beabsichtigt, find: Das Altenheim, das Alexianer-Hospital, das Deutsche Hospital, das St. Elisabeth Hospital, Uhlichs Waisenhaus, Chicago bas

ling; Setretar, 2Bm. Seipp, jr.

Maternith Hofpital, Chicago Lying in hofpital & Dispenfarn, Deutsche Befellschaft, Michael Reefe-Sofpital, Bi= iting Nurses' Afficiation Chicago Charity Hofpital, Chicago Orphan Mfplum, St. Marien-Sofpital, Bureau of Juftice, Some for Deftitute & Crippled Chilbren, Daily Rems Fresh Mir Fund und bas Rational Emergench Hofpital.

Um Montag, ben 10. Dez., wird im Aubitorium ber Jahresball ber Catholic Woman's National League ftatt= finben, beffen finangieller Ertrag ebenfalls mohlthätigen 3meden gu Bute tommt. Um an ben Roften gu fparen, murbe es fich vielleicht für die beiber= feitigen Musschüffe empfehlen, bie Musfcmudung bes Westfagles auf gemein= fame Rechnung beforgen und bie De= torationen bann für beibe Ballabenbe Dienfte thun gu laffen.

### Deutfches Theater.

Bente Abend: "Die Unna-Liefe", Euftfpiel

in fünf Uften von Bermann Berich. Die Befucher ber heute Abend in Bowers' Theater ftattfinbenben beutschen Borftellung werben fich wieber einmal an bem icharfumriffenen Charafterbilbe erfreuen fonnen, bas hermann hersch bon bem jungen Deffauer Fürften Leopolb gegeben hat, ber fich fpater als "Alter Deffauer" gro= Ben Felbherrnruhm erwarb und mit biefem namen einen Chrenplat in ber beutschen Geschichte ficherte. Die ber junge caratterfeste Leopolb alle Plane feiner ehrgeizigen Mutter, ihn feiner Jugendliebe, ber Apotheferstoch= ter Unna-Liefe Fohfe, abmenbig gu machen, burchtreugt und feine Unna=Liefe trop aller Intriguen, auch bon Geiten feines frangofifchen Gouberneurs und bes hofmaricall's Salberg, gu feiner Gattin macht, wird in bem Stud eben= fo überzeugend, wie beluftigend gefchilbert. Die vier Sauptrollen bes Studes, Leopold, Unna-Liefe, Die Fürftin und Marquis be Chalifac, befinben fich in auten Sanden: Die Regie führt ber neuengagirte Charafterbarfteller Meger= Gigen. Die bollftanbige Befetung ber Rollen lautet:

Leopold, Burft ju Unbalt-Deffau, minorenn \* Der "Amateur Mufical Club of

Chicago" balt am nächften Montage fein erftes Rongert in biefer Saifon ab. Für bas am 7. Robember Rach= mittags in ber Fullerton - Salle, im Urt Anstitute, stattfinbenbe zweiteRon-gert ift bie berühmte beutsche Operfangerin Frau Schumann - heint als Sauptfoliftin gewonnen worben.

### Die Bferdeausftellung.

Sie wird morgen im "Colifeum" eröffnet werden.

Ueber 700 ber besten amerikanischen

Defterreich und Frankreich nicht über-

troffen werden. Die Durchichnitts=

bauer für bas Trabfahren über eine

Strede bon ber Lange einer englischen

Meile bei ber jungft in Ranfas Cith

abgehaltenen Pferbeausftellung betrug

nur 2,12 Minuten; ber befte Re=

forb, ber bisher erzielt wurde, war

2,101 Minuten. Es fteht zu erwarten,

bag bei ber hiefigen Pferbeausstellung

biefer befte Retorb, wenigstens bon

einigen Baggangern, erreicht, wenn

nicht noch übertroffen wird. Doch

nicht nur Traber, auch Bollblut=Wa=

genpferbe und ebenfolche Reitpferbe

werben hier in großer Ungahl ben Be-

fuchern borgeführt werben. Für bas

"Four-in-Sand"-Fahren, welches als

eine Spezial= und Sauptnummer auf

bem Programm ber Musftellung fieht,

find bon 2. Montgomern Bard,

James Hobart, von ber Lafapette Stod

Farm, bon Walter Samlin-Dupee,

William S. Barnard, D. S. Tichnor

& Co. und William S. Moore Gintra-

gungen gemacht worben. 218 Preis-

richter für bie einzelnen Abtheilungen

find nachberzeichnete Berren, benen ein

gang befonbers reich entwidelter

"Bferbeberftanb" nachgerühmt wirb,

erforen worben: Chelby I. harbifon,

Legington, Rn.; Clarence E. Quinton,

Reit= und Wagenpferbe find für bie feum-Gebäube, wie auch bas Umphi= theater find bereits fertig geftellt; heute Pferbeausstellung angemelbet. Die wird bas Innere bes Gebäubes reich ameritanische Pferbezucht hat fich mah= beforirt. Die Eröffnung finbet morrend ber letten Jahrgehnte, befonbers gen Nachmittag um 2 Uhr ftatt. Tag= im Guben bes Lanbes, zu erstaunlicher Größe entwidelt. Die Bucht bon Boll= lich follen Nachmittags und Abends blutbferben wirb, ben neueften Grmits unter Mitwirfung ber Erften Regi= mentstapelle Unterhaltungsprogramme telungen nach, in biefem Lande in 75 gur Ausführung gebracht werben. Un= großen Privatgeftuten betrieben, bon zweifelhaft wird sich biefe Musstellung benen 20 auf Rentudy und 15 auf Californien entfallen. 3mangig bon auch zu einem gefelligen Greigniß erben 75 großen Geftüten finb ausften Ranges geftalten. fclieglich ber Trabergucht gewibmet; unter biefen befindet fich auch basherrn Qunftausffellung. Bapft in Milwautee gehörige mit Die 13. jährliche Musftellung bon über 400 Thieren, und ein Trabergeftüt Stulpturen und Delgemälben wird bei Buffalo, R. D., als bas größte fei= ner Urt mit 554 Pferben. Bom 1. am 31. Ottober im "Art Inftitute" er= Februar 1899 bis jum 1. Februar öffnet und bis jum 9. November fort= gefest werben. Ueber 400 Bemalbe, 1900 wurden 470 im internationalen barunter mehrere bon ben namhaften Buchtbuch eingetragene ameritanische Traber aus bem New Morter Safen ameritanischen Runftlern Bari Dels nach Europa berfanbt. Ameritanische ders, Alexander Sarrifon, George Boublut-Reitpferbe find feit einigen Sitchcod, Spratio Balter und Sun M. Mannard, werben gur Musftellung ge-Jahren auch bei großen europäischen Bettrennen mit Erfolg betheiligt ge= langen, und mehr als 100 neue Berte mefen. Die ameritanische Pferbezucht ber Bilbhauerfunft find bereits tatalogifirt. Dem Borbereitungs = Musichuf hat bereits bie ruffifche bei Beitem übertroffen und foll ber englischen gur ift es auch gelungen, 100 ber beften Beit große Ronfurreng machen. Be-Delgemälbe, mit welchen ber amerita= nifche Runftfaal ber Parifer Beltaussonbers in Traberleiftungen hat man ftellung beschicht mar, für bie bevorfte= in Amerita "Records" erzielt, bie felbft hende hiefige Runftausftellung ju er= bon ben beften Trabern in Deutschland,

Reterinar:

### Rongert im "Riengi".

Seute finben im Wintergarten bes herrn Emil Gafch, an Evanfton Mbe. und Diberfen Boulebarb, wieber amei Rongerte bes leiftungstüchtigen Orche= fters unter Signor B. Capones Leis tung ftatt. Bur Durchführung gelangt heute, und zwar Rachmittags und Abends, bas nachftehenbe Programm:

1. Marich, "The Ameer"
2. Intermeszo, "Raila"
3. Ouverture, "Rartha"
4. Balzer, "Reu-Bien"
5. Cuberture, "Bilhelm Tell"
6. Gavotte, "Doice far niente" 10. "Troumerei" . 11. Walger, "Bein, Beib und Gefang" . . 12. Rarich, "Un Fior d'Amore" . .

### seurs und Reu.

\* Wegen wiberrechtlicher Berfolgung und Freiheitsberaubung hat Berbert Philipps gegen bie Ditglieber ber ftaatlichen Bahnargenei = Behorbe eine auf Zahlung von \$25,000 lautenbe Schabenerfattlage angestrengt. Bbis lipps hat im vorigen Jahre Examen als Zahnarzt abgelegt, bieBe-Trenton, R. J.; Clarence Moore, hörbe stellte ihm aber seine Bashington; Dr. G. Howard Davison, zu, und als er tropbem Millbroot, R. Y.; John B. Broots, Itziren ansing, wurde er an Ir., Chicago; Harry Hamlin, Buffalo, ber Behörde verhaftet. borbe ftellte ibm aber feine Ligens nicht ju, und als er tropbem ju prattigiren anfing, murbe er auf Betreiben

### Honntagnolt.

Erideint jeben Sonntag. Breis bes einzelnen Rums mer 2 Cents. 3dbritch (auferhalb Cl icagos) \$1.00. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoff"-Gebäube. . . . . 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Strafe. CHICAGO. Telephon Main 1498 und 1417.

Entered at the Postoffice at Chicage, Ill., as cond class matter.

### Beibliche Imperialiften.

Der fleine Wurm, ber in feinem Inneren nagt, ift bem Apfel befanntlich weit gefährlicher, als ber mächtige Sturm, ber ihn bom Baume berunter= juwerfen fucht. Solange er burch und burch gefund ift, tann er felbft bem gewaltigften Ortane Wiberftand leiften, aber wenn er madig ift, fo schüttelt ihn icon ein leifer Windhauch aus feiner Sohe. Gang fo ober ahnlich verhalt es fich mit ben Staatengebilden und befonbers mit ben Republifen. Sinb fie innerlich gefund, fo tann ihnen bie Tüde bes Schidfals nicht viel anhaben, während fie auch ohne sonberlich ftarten Unftog bon außen zusammenbrechen, wenn fie morfch und gebrechlich finb.

Die größte je bagemefene Republit hat fich bis jest als außerft robuft erwiesen. Sie hat ben Rrieg mit Eng= land, ben Bürgerfrieg, mehrere Dugend Brafibentenwahlen und berichiebene Gefdäftstrache überftanben und ift burch bie bestandenen Rämpfe anschei= nend noch gefräftigt worben. Schwargs feber wollen zwar behaupten, baß fie jest bem Imperialismus entgegen= treibt und gleichzeitig ber Plutofratie gu berfallen broht, aber gar fo fchlimm wird es wohl nicht gleich tommen. Das find Gefahren, über welche "ber gefunde Sinn bes Boltes", um mit ben ge= werbsmäßigen Bolfsbeglüdern gu reben, früher ober fpater triumphiren wirb, aber eine biel größere Gefahr wird bon allen Staatsmännern überfeben, weil fie fich aus winzigen An= fängen entwidelt, wie bie Apfelmabe aus einem taum fichtbaren Mottenei. Es werben fogar Wige über fie gemacht, wie über alle Bewegungen, bie anfanglich lächerlich erschienen und fich nachher au Ummalgungen auswuchfen. Der Burm, ber im innerften Gehäufe ber Republit figt, ift - bie Gefellichaft ber Rolonialbamen.

Argend ein Philosoph, beffen Name nichts zur Sache thut, hat die Wahr= nehmung gemacht, bag bas weibliche Befchlecht viel ehrsüchtiger ober buntelhafter ift, als bas mannliche. Wie bie Frau fcon auf ben äußerlichen Bug mehr bedacht ift, als ber Mann, fo iff fie auch geneigter, in ber Gefellschaft gu glangen, einen iconen Titel gu führen und überhaupt ben lieben Rachbarn und Freunden in die Augen gu ftechen. Nachweislich haben gerabe bie größten Staatsmänner ben Unftog zu ihrer Laufbahn bon ihren Frauen erhalten, und baß bie meiften Rriegshelben unb Dichter burch bie Liebe begeiftert morben find, ift erft recht nicht zu bestreiten. Bie fehr bem fogenannten ftarten Gefolecht bon Natur aus ber Sang gur Bequemlichkeit und Tragbeit beimobnt. tann man bei allen Naturvölkern beobachten, bie ben Weibern alle Laften borbehalten. Rur burch bie Mordluft Mann von selbst aus seiner Faulheit aufgerüttelt, b. h. feine einzige Befcaftigung ift ber Jagb und ber Rrieg. Mile anberen Anregungen muffen bon ben Frauen ausgehen, bie beshalb als bie Urbeber ber gesammten Rultur aufaufaffen find. Gie ullein find bafür verantwortlich, bag ber Mensch aus feiner Soble berporgefrochen ift, Die Thierfellbefleibung abgelegt und ben Wortschritt begonnen hat, beffen Enbe nicht abzufehen ift. Der Durchschnitts= mann, felbft wenn er auf ber Sohe ber wissenschaftlichen Bilbung steht, fühlt fich auch beute noch ba am gemüthlich= ften, wo er fich teinen 3mang auf= querlegen braucht. Rame es nur auf ihn an, so gabe es feine behaglich ein= gerichteten Säufer, feine reich bergierten Tafeln, teine Gefellschaftstoiletten und teine Balle. Sich felbft überlaffen, murbe er am liebsten in Schlafrod und Rantoffeln feinen Stat breichen pher fein Roferchen fpielen.

Es ift beshalb berftanblich, bak auch hierzulande alle Angriffe auf die republitanische Einfachbeit und Gleichbeit bon ben Frauen gemacht werben. Die gange gefellichaftliche "Etifette" ift meiblichen Urfprunges und ben Dan= nern im Grunde ibrer Geele berhaft. Benn ber Mann feinen eigenen Gingebungen folgt, fo fchlägt er ben nieber, ber ihm vorauszukommen versucht, aber ber fanftere weibliche Beift hat die Bor= tritt= und Rangftufenfrage gefeglich geregelt. Nur Frauen haben Die Beftimmung getroffen, bag bei öffentlichen Gelegenheiten in Washington binter bem Prafibenten erft bie auswärtigen Botschafter, bann die Oberrichter, hernach die Rabinetsfetretare, barauf bie Genatoren, und erft gang aulest bie Boltsbertreter aufmarschiren. Bahrend aber in ber Bundeshaupt= ftabt bie amtliche Burbe fogufagen bie natürliche Grundlage für ben gefell= icaftlicen Stufenaufbau abgibt, muß er ba, mo es feinen Brafibenten als Editein gibt, nach wesentlich anberen Regeln erfolgen. Doch auch diefer Aufgabe hat sich die Frau gewachsen ges zeigt, benn fie hat eine Gefellschaft ge= gründet, bie überall im Lande ben Ton angeben und jebem Menfchen ben Plat anweisen foll, ben er ohne Wiberrebe einzunehmen hat. Die Rolonialbamen forgen bafür, baf ber Emportommling, ber alles, mas er bat und ift, nur feiner eigenen Kraft verbantt, sich nicht mehr in ben Borbergrund ichieben tann. Er gurudtreten hinter bie geborenen Ariftotraien, beren Borfahren entweber auf ber "Manflower" herübergetommen find, ober fcon in Europa gum Abel

och felbft biefe Ausschließlichkeit

Leute in ben Ber. Staaten gibt, Die entweber port ben Bilgerpätern ober bon ben befben Familien abstammen, fo muß offenbar noch ein engerer Rreis gezogen wer ben. Diefer foll aus benjenigen Bor , 1gsbürgern unb Bürger= innen gebiltiet werben, bie bon bater= licher ober mutterlicher Geite ihren Urfprung auf regierenbe Ronige gurud= führen fonnen. Brifche Ronige tommen felbsiverständlich nicht in Betracht, weil bekanntlich in jedes Irlanders Abern fonigliches Wilst fließt, und polnische Rönige sind aus ähnlichen Gründen noch nicht in Erwägung gezogen worben, aber im Uebrigen ift man nicht wählerisch. Der Urahne tann Rarl ber Große, Friedrich Barbaroffa, Sugo Capet ober Alfred ber Große gewefen fein. Auch mag ber Urentel Jones ober Smith beigen, Gifenbahn-Brafi= tent ober Wagenschmiere = Fabritant fein, fofern er mar feinen Stammbaum nachweisen fann. Das aber bermag er nur, wenn er Gelb genug hat, bie heealbiter in ihren langwierigen Rachforschungen zu ermuntern, und somit ift es felbftverftandlich, bag tein gewöhnlicher Lumb in ben heiligen Birtel ber Ronigsabkommelinge eindringen fann.

Bor ber hand ift bas Treiben ber Rolonialbamen vielleicht nur fpaghaft, benn wenn man plöglich in ben Zeitungen bas Bilb eines bisher taum be= achteten Mitbürgers finbet und aus bem begleitenben Terte erfährt, bak berfelbe nachweislich aus ben Lenben Rarls bes Großen enifproffen ift, fo erwedt das zunächst nur ungeheure Beiterfeit. Wenn man aber weiter ermägt, wie vollständig es ben Rolonial= barnen bereits gelungen ift, auf Stodfisch und Betroleunz eine erbliche Arifto= fratie zu begründen, so wird man ihre neueften Berfuche nicht ohne Beiteres als blobfinnig bezeichnen. Sie felbft find ihrer Sache fo ficher, bag fie über bas Hohngelächter bes Mobs mit ftiller Berachtung hinweggeben. Und wer will fagen, bag bie Ronigsabtommlinge noch in zehn Jahren blos Gelächter erweden werben!

### Graufame Wolter.

Der meiße Mann, insbesonbere ber erleuchtete Ameritaner, fieht in bem Chinefen einen Minberwerthigen und Barbar; er berachtet ihn feiner Rud= ftanbigfeit wegen, und hat gar Bieles an ihm auszusegen. Aber wenn man manche feiner Gebräuche mit benen ber Chinefen bergleicht, bann will es bem unparteiifchen Beurtheiler fcheinen, als fei er, ber Beige, ber Mann mit bem Balten im Auge, ber fich an bem Splits ter im Muge bes Chinefen ftogt.

Der alte dinefifche Brauch, bie Guge ber Madden mit feften Binben einzuschnüren und fie zu berfrüppeln, ift graufam und bumm, barüber find fich bie abenblanbifchen Balter einia. aber berglichen mit unferem Brauch, unferen Töchtern bas Rlavierfpielen gu lehren, ift bie chinefische Fugberfrüppelung harmlos und weife. Wenn ben dinefis ichen Mabchen bie Fute eingeschnurt werben, fo berurfacht ihnen bies große Schmergen und macht fie bauernb qu Rruppeln, aber bas ift auch ungefähr Mles, was fich gegen biefen dinefischen aufburben und ben Mannern bie Brauch fagen lagt; wenn wir bagegen Baren- ober fonft eine weiche Saut unfere Mabchen zwingen, tagtaglich Tonleitern, Gtuben unb und Streitsucht wird bei ben Bilben ber | Uebungen auf bem Rlabier abguhammern, fo ift bas nicht nur eine graufame Behandlung ber Mabchen, fonbern wir machen uns bamit ber fchredlichften Graufamfeit gegen unfere Freunde und Nachbarn foulbig.

Sebes Mabchen "haßt" bas Ueben: es mag einen "Cate Balt" ober ein "Ragtime" ganz gern spielen — Fin= gerübungen wird es niemals aus freiem Willen machen, fonbern nur gezwungen, nur weil feine graufamen und unnatürlichen Gltern fagen "Du mußt!" Das füße Rind fonnte mahrend ber, bem Rlabiermoloch geopfer= ten Beit vielleicht ein Bischen "Flirten" auf ber Strafe ober im Part, ober es fonnte bas vielgeliebte "Bife reiten" ober bie Stube icheuern ober fich fonft einer ftartenben forperlichen Thatigfeit bingeben und fich amufiren; aber nein, bas barf nicht fein; ihre unerbittlichen Eltern zwingen bas Mabchen, fich auf einen Geffel zu fegen, ber feine Lehne hat und ausbrücklich geschaffen zu fein deint, Rudenschmergen zu berurfachen, und bann bie Dusteln ber garten Finger und runben Mermchen gu ermuben

burch Sammern auf bie Taften. Das ift graufam, im bochften Grabe graufam, aber bie Qualen, bie bas Mabchen an feinem Piano erbulben muß, find nichts gegen bie Tortur, bie fie Allen gufügt, bie in Bormeite finb. Rielleicht gibt es in jebem Sunberttaufend Rlavierspielerinnen ein Mabchen bas gut genug fpielt, bin und wieber ein fleines Bergnügen zu bereiten folchen Berfonen, bie berart tonftituirt - gebaut, fagt ber Ameritaner - finb, baß fie fich an Piano-Mufit ergögen fonen. Die übrigen 99,999 Mabchen, bie gum Rlabierfpielen gezwungen merben, bringen es nur fo weit, Leuten, bie in Sorweite ihres Pianos wohnen, bas Leben gur Laft gu machen. Der Mann, ber in einer fogenannten rubigen Strafe Bohnung nimmt, tann barauf rechnen, bag bie Rlänge bon menigftens breigehn Bianos fein Dhr erreichen werben, und bag auf biefen breis gehn Martertaften gufammen minbeftens einundzwanzig Mabchen je zwei Stunben ben Tag üben werben; benn bie neugeitlichen graufamen Eltern begnügen fich nicht bamit, eine Tochter gu qualen und gur Strafe ber Menfcheit au machen - nein, fie muffen alle ran und wenn's ein Dugend ift.

Mitunter ift's noch viel schlimmer; ein glaubenswerther Dann, ber Selbstmorb hatte begeben wollen, babei aber ermifcht unb nachher bor Bericht gefchleppt wurbe, bat unter Gib ausgesagt, baß sowohl über ihm, bas über feinem Zimmer in bem beifit Apartmenthause "Quiet hours", wie scheint ben Rolonialbamen nicht zu unter ihm, ein Biano ftand, und baß auf genügen. Da es einige hunberttausend biesen beiben Pianos jeben Lag minde-

ftens fechszig Stunden lang gefpielt wurbe. Gin fuperfluger, aber noch nicht berühmter und baher gefcaftslofer 216botat wollte bei ber Gelegenheit feinen Dit zeigen und meinte, ber Mann folle boch einmal borrechnen, wie bas möglich fei, fintemalen ber Tag boch nur 24 Stunben habe, genau gerechnet. Aber er wurde bom Richter fonell gur Drbnung gerufen. Das mar ein weifer und gerechter Richter, ber bas Leben fannte; er meinte, mathematisch ließe fich bas vielleicht nicht nachweisen, aber an ber Bahrheit ber Musfage zweifle er teis nen Augenblick; jedenfalls sei fich ber "would be" Gelbstmorber einer Un= wahrheit nicht bewußt; er felber, ber Richter, habe einmal geschworen, er habe fünf Stunden lang Qualen er= litten, mahrend feine Gattin behauptet hatte, bas Töchterchen habe nur eine Stunde lang gespielt. Seine Frau sei ihm natürlich Autorität in allen Fragen, und fo fei er gu bem Schluffe ge= fommen, daß er bamalsan temporary insanity litt, und zeitweiliger Irrfifin, berurfacht burch Rlavierspielen, habe jebenfalls auch ben Bebauernswerthen bor ben Schranten gum Selbstmords bersuch getrieben, berfelbe habe fein bolles Mitleib und fonne ruhig feiner Bege geben, und wenn er eine piano= lofe Gegend gefunden habe, fo möge er ihm, bem Richter, jenen parabiesischen Ort nennen, er wurbe ihm fürftlich banten.

Die Leiben ber beiben Belben bie= fer fleinen Geschichte waren wahrschein= lich nicht größer, als bie ber meiften Manner in biefem bon ber Piano-Seuche befallenen Lande, und es werben fich biele finben, bie auf bas Bianomabchen wetten werben, in einem Bettfampf biefer mit bem fachtunbigften Marter= fnechte ber Raiferin-Wittme bon China um ben Breis für bie bochfte Bolltom= menheit im Foltern. Ghe wir bie Chines fen tabeln ber Berfrüppelung ihrer Madchenfüße wegen, follten wir bas Biano aus ber Welt Schaffen, ober boch aufhören, unfere Töchter gu zwingen, das Rlavierspielen zu erlernen - mas man fo erlernen nennt.

### Die politifche Luge.

Gin paar Elephanten, Dukenbe Schauwagen, Sunderte Rutiden und Gefcaftsmagen; an Die hunbert Mu= fifforps, viele Sunberte Fahnen und Banner und Transparente, Taufenbe Spazierftode, und Behntaufenbe Ro= fetten und "Anöpfe"; Taufenbe Reiter, Behntaufenbe Manner und e i n Gfelnur ein einziger! - bas mar bie große republitanifche Broperitätsparabe, bie fich geftern fechs und eine halbe Stunbe lang burch bie "down town"-Ge= fcaftsftragen unferer Stabt malate wie eine Schlange. Die Strafen maren nicht allgu fcmutig und bas Wetter war fcon. Die milbe Luft mar angefüllt bon Connenschein und Blech= mufit, und bon Surrahichreien unb Pfeifen, und bon Tuten und lautem Gejohle und Gebriill. Die großen politischen Welbherren, welche bie Repue abnahmen über ihre Beerfcaaren, ftrahlten und blidten fiegesgewiß, unb lächelten verbindlichft und bergnügt, benn es war ein ftattliches Beer, bas fich ba an ihnen borbeimalgte und ein heer, bem man feine Freude und Bufriedenheit ausdrücken muß, bamit fich tapfer halte, und es feine leberläu= fer gebe, wenn ber Schlachttag

Es war eine große Parabe, unb fie war fo bunt und intereffant, wie sich ein berartiger Zug wohl machen läßt. Die heutigen republifanischen Barteiblätter werben ertlaren, bag fie bie fconfte und größte politifche Ba= rabe war, welche bie Stadt jemals fah: baß fie bie großartigfte Bolfstunbge= bung gu Gunften einer Bartei und bo= litischen Lehre war, bie jemals ba mar. MIS aber geftern ein begeifterter Buschauer halb gu fich, halb gu feinem, ftill auf bie borbeigiehenben Schaaren blidenden Rachbarn fagte: "Da marfchiren Behntaufenbe politifche Ueber= zeugungen!" - ba antwortete biefer: "Ja, aber auch Taufenbe Lügen," und ein Dritter, ber bie Beiben überhort hatte, lachte spöttisch auf: "Gine eingige große Lüge ift bas Bange!" Unb alle Drei hatten Recht in ihrer Beife.

Mus bem achtzehnten Jahrhunbert ift uns ein Buch übertommen, beffen Berfaffer (ber fpater ein Burbentras ger ber anglitanischen Rirche murbe) bon bem Grunbfage ausgeht, bas Bolt, ber gewöhnliche Staatsbürger, habe teinen Unfpruch barauf, bag ihm in politischen Dingen bie Bahrheit gefagt werbe; er habe nur ein Recht auf private truth, auf Bahtheit in pribaten Angelegenheiten. Der Mann fchrieb, als ber monarchifche Bebante noch unumidrantt herrichte, feitbem bat bie bemofratische Lehre ber Bolts= regierung feften Guß gefaßt und ift in unferm Lanbe gur größten und iconften Blüthe gelangt, es will aber fcheis nen, als hatten unfere Polititer ben Grunbfat jenes Mannes gurRichts fenur genommen. Die politifche Luge blüht üppiger als je, und Leute, bie im Privatleben pflegen — foweit bas "paffenb" und flug ift - bie Bahrbeit gu fprechen, feben tein Unrecht im politifden Lügen.

Es ift in ber jüngften Beit mehrfach hervorgehoben worben, baß bie früher gewohnten nieberträchtigen Lügen über bie Ranbibaten in biefem Bahltampf fehlen, und bas ift mahr; bis jest menigftens fehlen fie, gludlicherweise unb "unberufen", wie unfere guten Zanien hinzusehen würden. Aber bie Lüge fpielt barum in bem jest wogenben Babltampf boch eine ebenfo große Rolle, wie nur je gubor. Der Berfaffer jenes Buches aus bem 18. Jahrhunbert (es betitelt fich "The art of political lying"), unterfcheibet befonbers amei hauptarten ber politischen Lüge: bie "terrifying lie" und bie "animating or encouraging lie" - also bie Lüge bie gesprocen wirb, Angft unb Schreden au berbreiten, und biejenige bie anregen und ermuthigen foll. Diefe beis ben Lügenarten fennt heute ein Jes ber. Beibe Barteien wiffen fie gang ausgezeichnet anzuwenben. Die Des motraten machen augenblidlich mehr in ber terrifying lie - ber ichredeners regenben Lüge, inbem fie ber ameritas nischen Arbeit bie bollftanbige Berfflabung burch bie Trufts prophezeien, wenn bie Dahl nicht nach ihrem Sinne ausfällt, und bie Republitaner haben fich biesmal besonbers ber ermuthigens ben Lüge angenommen: Gie fampfen mit bem "bollen Dinner=Reffel" unb bem Prosperitätsgeschrei. Bor bier Jahren war's umgefehrt, ba hatten bie Demotraten ihre Soffnungen auf bie anregende Lüge gefett, indem fie ben Arbeitern zwei Dollars berfprachen, für jeden einen, ben fie bis bahin er= hielten, begto. 200-Cent=Dollars an Stelle ber gewöhnlichen 100-centigen und bie Republifaner machten in bufte= ren Beiffagungen, prophezeiten bas ichredlichfte Glend wenn fi e nicht fiegen würden. Die Republifaner maren fiegreich, und man tonnte baraus beis nabe fcbliegen, baf bie ichredenerre= gende Lüge wirtfamer ift, als bie ermuthigenbe, und beshalb haben bie Republifaner bie erftere auch biesmal nicht gang fallen laffen: fie malen noch fehr fcmarg, wenn fie auf bie Finang= frage zu fprechen tommen.

Reben biefen beiben uralten ift

ba aber noch eine andere Art Lüge, und amar biejenige, bie fich ge= ftern einer Riefenschlange gleich burch unfere Strafe malgte. Der Buschauer, ber ausrief, "ba gehen Behntaufenbe Ueberzeugungen", hatte unzweifelhaft recht. Gehr viele ber Leute, Die ba ge= ftern burch bie Strafen marfchirten, thaten bas in ber Ueberzeugung, baß ber Sieg ber Bartei, auf beren Bunfc fie marfdirten, bortheilhaft fein werbe für bas Land und wohl alle marfchirten, weil fie ber Ueberzeugung waren, bag bas Mitmar= fchiren bortheilhaft fei für fie felbft. Der Zweite hatte aber auch Recht, als er fagte, "es marfchiren ba Taufenbe Lügen", benn es fann mohl fein 3meis fel barüber bestehen, bag viele, bie ba mitmarfchirten, n i ch t für bie Bar= tei ftimmen werben, welche bie Barabe abhielt. Das waren fo viele marichi= renbe Lügen, aber fein Menich nimmt ihnen die Lüge übel, benn in ber Po= litit ift, wie im Rriege, Alles erlaubt. und Gelbfterhaltung ift immer bie erfte Pflicht. Und ebenfo Recht, wie bie beiben Unbern, hatte jener Dritte, ber fpottisch lachend rief: "Gine große Lüge ift bas Bange!" Das flingt hart, ift aber nicht fo fchlimm, wenn man weiß, wie's ber Mann gemeint hat. Er wollte fagen, bag bie Leute, welche bie große Barabe in's Leben riefen, fich felbft belügen, wenn fie meinen, baß fie mit bergleichen viele Stim= men und bamit bie Bahl gewinnen

Der Theorie nach bringen Baraben und Feuerwert, Blechmufit und bunte Rampagneuniformen Stimmen ein - umfo mehr Stimmen, je größer, glangenber, lauter und bunter fie finb, und bor fünfzig Jahren mag's fo ge= wefen fein. Aber man belügt fich nur felbft, wenn man glaubt, baß bergleis chen in unferer Zeit noch biel goge. Schon bie Rampagne bon 1884 geigte, baf Brogeffionen und Paraben wenig ober gar teinen Ginflug ausuben. Da= mals ftanben fich Cleveland und Blaine gegenüber. Erfterer mar Gouberneur bon New Dort und hat feinen Umtspoften mahrend ber gangen Rampagne faum jemals berlaffen, Diemeil Blaine bie Norbstaaten burchreifte und überall bon ungeheuren Menschenmengen be= grußt murbe. Indiana mar ein zweis felhafter Staat, und bie Demofraten tonnten ben riefigen Berfammlungen, welche gufammenftromten, wo Blaine fprach, nichts irgendwie Aebnliches entgegenftellen, aber bie Stimmen fie-Ien bem bemotratifchen Ranbibaten gu, ber feine Rebe hielt und ben taum je= mand in Indiana jemals gefehen hatte. Aehnliches ließ fich in ben Bahl= fampagnen bon 1890 unb 1892 beob= achten. In erfterem Jahre ftromten auf bie Antündigung, daß Sprecher Reeb und ber Bater bes fo vielbe= fprochenen McRinlen=Gefeges reben würden, ungeheure Menfchenmen= gen aufammen, und wieber mur= ben bie bemofratischen Bersamm= lungen tief in ben Schatten geftellt - am zweiten Dienftag im Novem= ber hatten bie Republifaner aber bie fclimmfte Rieberlage gu bergeich= nen, bie ihnen je murbe. Baraben und Prozeffionen und Feuerwert gieben noch immer große Menfchen= mengen an, aber fie werben nur fehr Benige beeinfluffen. Man geht zu ber "freien Show"" vielleicht in größeren Mengen als je gubor, benn bie Bertehrägelegenheiten find beffer als früher, aber man geht nur bes "Jures" wegen,um fich benRummel anguschauen und au feben, welches ber größte Chom ift, ber bemotratifche mit Brhan ober ber republitanifche mit Roofevelt als Hauptattrattion; "er zieht beffer als ein Zirtus", telegraphirte ein Rorres fponbent, ber Roofevelt auf feiner Tour burch ben Weften begleitete. Der Durchschnittsbürger bon heute tennt ben Schwindel" ju gut, um fich viel babon beeinfluffen gu laffen; er tennt feine Pappenheimer, bie Bolititer; fie haben ihn schon oft angelogen, und er glaubt ihnen nur, mas ihm paßt; er macht ihnen ben Spaß, fich ben Rums mel anzusehen, hurraht und johlt auch wohl und ftellt es ihnen frei, fich borgulugen, bag er ihnen auf's Wort

fich bis jum Babltage. Die politische Llige Scheint im Rud. gang begriffen, wenigstens in ben Formen, in benen man sie hisher hierzus in Betracht kommenbeGrundeigenthum lande zumeist kannte, und es siellt sich ist. 283 bei 133 Juß an der Nordwestsimmer mehr heraus, daß sie, wie die de den North 51. Abe. und Moffat "private Lüge", kurze Beine hat und

glaubt und thun wirb, was fie ihm

fagen; feine Meinung bilbet er fich aber felbftftänbig und behalt fie für

wenig hilft. Wenn man ihr noch hulbigt, in ber Fornt, wie geftern am Tage in ben Strafen "down towns", und geftern Abend an Dichigan Abenue, fo geschieht das wohl mehr aus alter Ans hänglichkeit und weil teine Partei ben Unfang machen will mit bem Fallenlaffen bes alten Trobelframs. Weber bie Republitaner, noch bie Demofraten werben Stimmen gewonnen haben burch bie geftrigen Demonftrationen. Wenn fie bon bem "großen Ginbrud" reben, ben fie bamit machten, bann liigen fie nur fich felbft und Unbern ets mas bor.

### Lotalbericht.

(Gur bie "Conntagpoft.")

Die Bode im Grundeigenthume. Martie.

Es wird fich ja nun balb zeigen, ob bie Vertröftung der Hoffnungsvollen unter ben Maklern, baß sich das Ge-schäft "nach der Bahl" heben werbe, guten Grund hat. Soviel fich bis jest erfehen läßt, find bie Bebingungen für gunftige Ronjuntturen porhanden. 3m Baugeschäfte herrscht, begunftigt burch bas gute Wetter, rege Thätigkeit in einer Ausbehnung, wie fie während ber Berbftfaifon mehrerer Jahre nicht gu berzeichnen war, und, bamit berbunben, ift bas Anleihegeschäft ebenfalls lebhaft. Wenn fich bie Erfahrungen früherer Jahre wieberholen, wird ber Bauthätigfeit eine Befferung bes Grunbeigenthums = Marttes folgen, namentlich in Bezug auf billigere Bauftellen und Gigenthum mittleren Wer= thes, welches fich für Flatgebaube mit mäßigen Diethen eignet. Für Flats bon \$20 bis \$25 perMonat ift bas Felb jebenfalls ein ergiebiges unb Bauten biefer Art bilben benn auch ben größ= ten Theil ber Neubauten.

Dag eine nationalwahl ungunftig auf bie Beschäftslage wirtt, ift unbeftritten, und es wird biefe Thatfache auch burch bie September = Berichte ber größeren Stäbte bes Lanbes, im Bergleiche mit bem Geschäfte bes betreffen= ben Monats im borigen Jahre bewiefen. Nach biefen Berichten betrug ber Merth ber regiftrirten Berfoufe in 32

| Stäbten:                                           |                     |                                 |                                           |                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                    | 190                 |                                 |                                           | u= Ab:                           |
| Alleghenb Atlanta                                  |                     | 1,175<br>0,570                  | 436,694<br>72,113 69<br>50,110            | 87<br>- 31<br>92<br>- 21<br>- 28 |
| Cleveland Dailas                                   | 838<br>358          | 3,653 2,<br>5,056<br>7,850      | 207,695<br>209,398<br>216,640             | 70 -<br>28 -                     |
| Detroit Duluth                                     | 953<br>326          | 3,500<br>3,665<br>3,880         | 981,600<br>881,869<br>308,756             | - 63<br>- 63<br>- 95<br>- 17     |
| Indianapolis . Louisbille                          | 335                 | 1,785<br>1,569<br>5,458 1,      | 778,862<br>557,013<br>478,623             | - 40<br>- 26<br>- 78             |
| Moutreal Rajhville                                 | 336                 | ,451<br>,246<br>,265 <b>5</b> , | 501,272<br>282,684<br>627,864<br>-368,429 | 6 -                              |
| Bittsburg Bortland. Ore<br>Rochefter San Francisco | 1,214<br>212<br>238 | ,364<br>,767<br>,300            | 874,164<br>430,821<br>383,606             | 40 - 51 - 35                     |
| St. Jojeph                                         | 235<br>213<br>598   | ,227<br>,239<br>,698            | 181,292<br>388,907<br>611,999             | 29 -<br>- 45<br>- 2<br>- 85      |
| Tacoma                                             | 210                 | ,853                            | 116,450 8<br>343,575                      | 9 -                              |

Jufammen . . . . \$24,220,869 \$32,206,613 Ubnahme . . . 7,985,544

Die Ubnahme ber Bertäufe in biefen Stäbten beträgt bemnach 33 Brogent im Bergleiche jum September bos rigen Nahres.

In Bezug auf bie Bauthätigfeit geis gen bie Berichte bon 31 Stäbten, baß

| bie Roften ber<br>ftellten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neubaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ten sich w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ie folgt                                 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept.<br>1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sept.<br>1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bus Mbs<br>nahme                         |   |
| Alleghenh Allegh | 102,650 102,650 102,650 1,851,757 23,832 2,347,200 174,563 219,285 239,285 239,285 241,893 241,893 241,893 351,984 87,147 98,781 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 43,673 | \$ 82,550<br>124,704<br>1,966,110<br>26,900<br>1,217,950<br>242,427<br>350,753<br>156,225<br>42,560<br>292,400<br>51,837<br>204,000<br>91,437<br>895,800<br>165,222<br>188,137<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>83,510<br>187,347<br>84,200<br>81,347<br>83,510<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84,347<br>84, | 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |   |

Zusammen . . . . \$13,997,602 \$17,026,307 Ubnahme . . . . 3,028,705

Die Abnahme beträgt 223 Brog. im Bergleiche bes Gefcaftsumfanges im September bes borigen Jahres.

3m lotalen Grunbeigenthums-Gefcafte mar bie berfloffene Boche, wie gu erwarten ftanb, faft leblos. Bon Seiten ber Testamentsbollftreder bes Bullman'ichen nachlaffes wurden etwa 60 Liegenschaften registrirt, welche ben beiben Tochtern bes berftorbenen Mil= lionars noch über bie jeber bermachten \$1,000,000 übertragen wurben. Diefe Liegenschaften, faft alle in Sybe Bart, belaufen fich im Werthe auf nahezu \$1,000,000, ein Betrag, ber aber nicht in ben Gintragungen ber Boche er= fceint. Diefe regiftrirten Bertaufe

waren nach Bahl und Betrag: 8ufammen 405
Berbergehende Woche 50
Gnitprechende Woche von 1889 413
Entiprechende Woche von 1888 401
Entiprechende Woche von 1898 400
Gnitprechende Woche von 1893 333

David S. Goggins verfaufte an Carrie A. Schwill 35 bei 180 Juf, nebft Bohnhaus, an Dregel Boul. nabe 44. Str., für \$32,500. Für \$25,= 000 von bem Raufgelbe wurde eine Spothet für fünf Jahre ju 5 Prozent ausgeftellt.

Das Anwesen ber Mibland Rolling Mill Co. in Cragin wurde für \$65,000 an die Blod Mfg. Co. übertragen. Das

Der Befititel ju ber Fabrifanlage an ber Nordweft-Ede bon Weft Sarris fon und Clinton Str., mit 49g bei 100 Jug, ift im Bege gerichtlicher Entscheidung in einer Theilungsfache für \$95,000 an Eugene S. Fog über=

In berfelben Beife erwarben bie Berwalter bes J. N. McCullough'schen Nachlasses bie Liegenschaft an ber Nordoft = Ede von Cag und Illinois Str., 100 bei 100 Fuß, mit bier gweis ftödigen Steinfront-Baufern, für \$46,

B. F. George bertaufte an Belle B. Norris bas breiftodige Flatgebaube 4626-4628 Calumet Abe., mit 50 bei 137 Jug Land, für \$26,000.

Die Reelen Brewing Co. erwarb bas Grunbftud an ber Norboft-Ede bon Cottage Grove Abe. und 29. Str., 50 bei 84 Fuß mit breiftodigem Store= und Flatgebäude, für \$31,000.

Charles Ried hat bie frühere Mc= Mon'iche Liegenschaft an ber Gubweft= Ede bon Michigan Abe. und Subbard Court, 531 bei 115 Jug mit breiftodi gem Gebäube, auf 99 Jahre gu \$5000 jährlicher Grundrente in Grundpacht genommen. Der Bachter ift berpflich= tet, innerhalb fünf Jahren ein mober nes fechsftödiges Gebäude aufzuführen, welches wenigstens \$100,000 foften

Das wichtigfte Geschäft ber Boche war ber Bertauf ber Liegenschaft 167 bis 168 Michigan Abe., 65 bei 172 Fuß, an J. S. Whittemore bon Naugatud, Conn., für \$216,000 baar. Das einftödige Stallgebaube auf bem Land ift bon fo geringem Werth, bak es bei bem Geschäfte nicht berücksichtigt wurde, fo bag ber Preis für bas Land allein ift, nach ber Rate von \$3400 per Frontfuß. Der Raufpreis ift gwifchen ben beiben amtlich feftgefetten Werthen, \$253.500 bon ber Swift Kommission bon 1896 und \$209,500 bon ber Steuerbehörbe im vorigen Jahre. \* \* \*

Wie schon erwähnt, war bas Shpothekengeschäft ber Woche sehr lebhaft. Von ben großen Versicherungs=Gefell= schaften figurirte bie Northwestern Mutual wiederum in der Refundirung beftebenber Unleihen zu ermäßigten Bingraten. Gine berfelben, \$35,000 für fünf Jahre, auf bas vierftödige Store= und Flatgebaube, mit 75 bei 131 Fuß Land, an ber Nordweft-Gde bon Cottage Grove Abe. und 46. Str., wurde zu 41 Proz. begeben, mahrend bie frühere Anleihe von \$40,000 eine Bingrate bon 5 Prog. trug. Diefelbe Ermäßigung fand im Falle einer Un= leihe von \$37,500 auf bas Apartment= gebaube an ber Gubweft-Ede bon Grand Boul. und 47. Str., mit 50 bei 150 Jug Land, ftatt.

Unter ben Bauanleihen find gu erwähnen: eine von Beabody, Houghtelsing & Co., von \$28,000 für fünf Jahre gu 51 Prog., auf 75 bei 109 Fuß, an ber Gubweft-Ede von Belmont Abe. und West Court, wo zwei Apartment= häufer, Die \$50,000 toften follen, im Bau begriffen find, und eine bon Benrh M. Anott & Co., \$20,000 für fünf Jahre zu 6 Prog., auf 100 bei 109 Fuß an ber Nordoft-Ede von hinman und Lee Abe. in Evanfton, wo ein breis stödiges Apartmenthaus zu \$35,000

Die fonftigen Unleihen waren fo

zahlreich, bag nur die interessanteren erwähnt werben konnen. Darunter ind: \$40,000 für fünf Nahre au 53 Brog., auf 21 bei 80 Fuß, an ber Suboft-Ede bon Bafhington unb Frantlin Str., mit vierftodigem Bebaube, mit einem Steuerwerth bon \$61,150; \$20,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., auf bie Apartment=Liegen= schaft an ber Norbweft-Ede bon Late Biem Abe. und Deming Court, mit 160 bei 207 Fuß Land; Erneuerung bon \$25,000 für fünf Jahre gu 5 Brog., Theil einer Belaftung von \$225,000 auf 120 bei 165 Fuß an der Südwest= Ede bon Babaih Abe. und harmon Court, mit achtstödigem Lubington Blod, mit einem Steuerwerth bon \$516.650: \$22.000 für fünf 3ahre au 5 Prog. auf Die Apartment-Liegenschaft an ber Nordoft-Ede bon Evanfton und Belmont Abe., mit 143 bei 150 Fuß Land; \$30,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., auf bie Liegenschaft 265-271 31. Str., 85 bei 100 Fug, mit breis ftödigen Steinfront-Bebauben; \$17, 000 für fünf Jahre ju 5 Brog., auf 37 bei 150 Jug an ber Nordwest-Sche bon bon Grand Boul, und 44. Str., mit breiftodigem Steinfront-Bohnhaus; \$18,000 für fünf Jahre gu 6 Prog., auf 48 bei 125 Fuß an ber Suboft-Ede bon 35. Place und Rhobes Moe.; \$17,000 für fünf Jahre gu 53 Prog., auf 50 bei 125 Fuß an ber Siibmeft-Cde pon 40. und Bart Abe. \$10.000 für fünf Jahre gu 5 Brog. auf die Liegenschaft 126 Cuftom hous Place, 25 bei 100 Fuß, mit zweiftodi= gem Gebäube, mit einem Steuerwerth pon \$22,600.

Bairb & Warner machten eine Unleihe bon \$30,000 für fünf Jahre gu 5 Proz. auf bie Anlage ber Dauchy Iron Borts, 86-92 3llinois Str., 112 bei 100 Jug, mit fechsftodigem Fabritgebäube.

In Bezug auf Bauwefen find bie Unterhandlungen betreffs des Colums bia Theater-Grundstuds, 106-110 Monroe Str., 693 bei 190 Jug, bon Intereffe. Es ift mahricheinlich, bas Theater nicht wieber aufgebaut wirb. Gine bebeutenbe Brauerfirma - welche, tann gur Zeit noch nicht tonftatirt werben - bat eine Offerte für Grundpacht gemacht, bie bon ben Befigern ernftlich in Erwägung gezogen wirb. Falls bie Berhanblungen jum Abschluß tommen, wozu gute Aussicht ift, soll ein Gebäube auf-geführt werben, welches einen großen Palmengarien als Ronzertlotal ber eineren Art als Hauptattraktion haben

Bahl und Roften der Neubauten, für welche während ber Woche Bau-

erlaubnificheine ausgestellt find nach Stadttheilen:

Zusammen Boche Wan 1899 - Entsprechende Woche von 1899 - Entsprechende Boche von 1898 - Entsprechende Boche von 1897 - Entsprechende Boche von 1896 -\$477.200 707,450 267,550 430,230 402,000 \$91,140

Bahrend, wie fcon ermabnt, Flatgebäude ben größten Theil ber Reubauten ausmachen, hat die verfloffene Woche boch eine Angahl von Kontratten für Fabriten und Gefcaftshäufer aufzuweisen. Darunter find: Bier= (Fortfegung auf ber 5. Geite.)

Todes.Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Gibnen

im Alter von 2 Jahren, 3 Monaten und 22 Tagen, am Freitag, den 26. Oftober, sanft entschleren ift. Die Geerdigung sindet statt am Sonntag Bormitstag, den 28. Oktober, um 11 Uhr, dom Trauerdause, 1058 B. 69. Str., nach dem Maldheims Freidbof. Um stilles Beileid bitten die tiesbetrubs

Rafa und Jofef Feiner.

Deutsches Cheater in .. Ceon Bachaner. . Siegmund Gelig. Conntag, den 28. Oftober 1900:

Notiz! Da Bowers' Theater fein Tele-phon mehr hat, fön-nen Sige brieflich bestellt werden. Unna: Gipe jest gu

Bolfs. Luftipiel in 5 Aften Liefe. bon herm. Derid. bofafen

AUDITORIUM. Dienftag. 30. Oftober 1900. 8 Uhr Mbenbs. KONZERT

bon ben Mitgliebern ber Fafultat bes CHICAGO MUSICAL COLLEGE Dr. F. Biegfelb, Braf. Bolgenbe berühmte Runftler werben auftreten: RUDOLPH GANZ PIANIST Cries Entiteten in America.

M. GAUTHIER TENOR

Früher Sauht-Lenor der frauhl, Craud Obera Co.

M. Harman Devries Bariton

In der letten Soifon bei der Grau Graud Odera Co.

BERNHARD LISTEM ANN VIOLINI SI

Bennaard Liszellann vlotimist Bolles Drücker: — 50 Muster! Diection von 3 an 8 von S chillet. Diectrvirte Sine, 75c und 21.60. Incham Berlauf in der Ambitorium Bog Office. Etwisende können Erchange-Lidets erhalten im College, 202 Michigan Boul.

Gin großes Bither Konzert

wird bon ben Lehrern und Schülern ber Rahn'schen Musik-Akademie 

Großes Berbit-Rongert Jarugari Liederlasel

Schoenhofens Halle. Mitwantee u. Effland Ab. Andang 4 Uhr Nachmittags. Aideis 25c bie Perion. An ber Raffe 25c. 2807,3110

Große Fair, berbunden Unterhaltung, au Gunsten ber Evang. Johannes-Kirche

(Garfield Ave. und Mohamt Str.) im großen Nordseite Turn-Halle. Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 31. Oftober, 1. und 2. Rovember. Einzel-Eintritt 25c, Saifon 50c.

Elftes Stiftungsfeft, Konzert und BALL bes Gesangvereins "Harmonie" Sonntag, den 4. November 1900,

Lincoln Turn-Halle Gintritt 50 Cents für Berr und Dame. Unfang 8 Uhr Abends. 28of4nb

Großes Ronzert und Ball

Schleswig-Holsteiner Sängerbundes unter Leitung ihres Dirigenten D. Gerafd, am in ber Wicker Park-Halle, 501 20. Rorth Mine, Anfang 3 Uhr Nachmittags. Abends tonnen die Belucher um 7 Uhr ein feines Effen für 35 Cents pro Berson besommen.—Rachter Ball.—Eintritt pro Person 25c Cents. 28of, 31.0

Großes Botal- und Inftrumental-Rongert Gefangverein "Frohfinn"

Südseise Zurnhalle, 3143-47 State Str., am Sonntag, den 4 November 1900, puntt 3 Uhr.

Brittes Stiftungsfeft und Ball beranstaltet bom Deutsch-Defterreichifden Grauen-Muterin heinens Salle, 519 Barrabee Str., Samftag, ben 3. Robember 1900. Anfang 8 Uhr Mbenbs. -

Raditen Conntag, 4. Rovember: Erftes Rongert . . . . 39. Saifon Nordseite Turnhalle. Regulare Conntag-Rachmittag:Rongerte. Saifon-Tickets jest jum Bertauf.

Erfe mufikalifde Anterhaltung und Ball, beranstaltet Pouglas Damendor, in ber Arbeiter-Halle. Ede 12 und Waster Str. am Commag, den 28. October 1900, Anfang 8 Uhr. Aidels 15 Gents. Supper lerbirt.

Jahrmarkt in Pekin TEUTONIA TURN-VEREIN
in seiner Salle, sett 53. Str. und Alhland Ave.
bom Dienstag, den 30. Ott. bis Sonutag, den 4. Roh
Eintritt 15c die Person. Saison-Aicket 56c die Person.

Krellom's Canzlogule

401-403 Bebfter Avenue.

Fre Caifon Montag, 1. Dkt. 1900. Birfulare werben geschift, Ausfunft wird erthellt, und Anntelbungen werben in meiner Bohnung, Rr. 401 Webfter Abe., entgegengensonmen. Die Salls ift zu annehmbarem Breife zu sermiethen. febg. 9, 16, 23, 30-617, 14, 21, 28

Minkler's Andren, welche ein Inframent erstenun wosten, um ipster Mitglieb ber Kapelle zu metden, Umen fich melben bei Frern A. Binfler, Ar. 106 Ch. Kanbalah Strafe, von d. dis 8 Uhr Achmittegs.

206 metfen.lm

Deutide Bebammenidule

\$1.69 für Bromenabe-Rode für Damen, aus gangwollenen

Stoffen gemacht, in buntlen Schattirungen, bas untere Ende ift mit fünf

Reihen Stitching berfehen, bib Tafchen, mit Inberteb Blait Bad, ein regularer \$3.50 Berth.

Pragis 10 Uhr - 500 Flanell Damen : Baifts, nur für tor-

pulente Berfonen, Größen bon 38 bis 52 Bruftmaß, gemacht bon gangivollenem Flanell- in Roth, Grun, Braun, Blau

u. Somary-garnirt mit 12 Reihen Braib, neue Mudenfacon, gang gefüttert mit guter Qualität Cambric, Stod-Rragen,

500 Mufter Seiben. und Satin:Baifts für Damen, bollfidn:

bige Rufterpartie eines großen biefigen Gabritanten, werth

bochmoderne Facons - mahrend ber fehten \$2.98

Reinwollene Serges und Chebiot Suits für Damen, einige mit Geibe gefüttert, andere gefüttert mit Satin Rhabame -

Ivory-Seife.

Bon O bis 10 Borm. mib 3 bis 4 Radmittags Brocter & Cambles Port Seifer

Männer-Aragen.

Watte.

Mollen Batte, zein 2c

Nadeln.

Bapier .... 20

Anopfloch-Seide.

Stiderei=Geibe.

\$00 Duşenb de Bly

leinene Derrenfras

gen, werth 15c bis

25c, Auswahl Stild .

Um 9 115r -- 2000

2000 Papiere Dif.

warbs englifde

3000 Chul. Belb.

ing Bros. 10:00.

4 Spulen . . . . . .

Rnopflochfeibe,

bolle Fronts, regul. #1 und \$3.50 Berth - Mous

\$4.50, \$6.00 u. bis au \$12.00- alles neue unb

tag, prazis 10 Uhr,

### Lotalbericht.

### Mins dem Chicagoer Dufifleben.

Theodor Chomas' Beliebtbeit auch durch das Derhalten des Publifums im geftrigen Symphoniekongerte dokumentirt.-Schätze der Memberry=Bibliothet.-Kongert . 21ns fündigungen.

Die fturmifchen Beifallsbezeugun= gen, mit welchen feine Orcheftrirung Undantefages bon Beethobens Rreuger = Senate gestern Abend bon ben Besuchern bes Symphoniefonger= tes entgegengenommen wurde, muffen Theodor Thomas boch wohlgethan ha= ben. Er bewahrte zwar feine referbirte haltung bem Ronzertpublitum gegen= über auch mahrend ber ihm barge= brachten Ovation; fein Inneres mar in jenem Augenblick aber boch wohl bom Gefühl ber Freube und ber Ge= nugthuung barüber erfüllt, bag man in Chicago feine Berbienfte um bas ameritanische Musitleben würdigt und ihm eine echte, warme, aus überftrömenbem Bergen fommenbe Berehrung entgegenbringt. Diefe Berthichagung ift feine einseitige. Auch Theobor Thomas begt für bas Chicagper Rongert= publitum aufrichtiges Mohlwollen. Er befundet es baburch, bag er in feinem Beftreben unermudlich ift, bas Mufit= berftanbnig ber Befucher ber Sympho= nie-Rongerte bon Jahr gu Jahr gu er= weitern. Much fein im Juni biefes Jahres geäußerter Entichluß, feine ge= fammte große Dufitbibliothet fpater, wenn er sie nicht mehr benöthigt, in ber hiefigen Newberry = Bibliothet gum bleibenben Bermächtnif für bie Chica= goer unterbringen zu laffen, ift ein folcher Ausbrud feiner Unhänglichfeit an unfere Stabt. Diefe Sammlung bon Orchefterwerten, mit boppelt und breis fach borhandenen Partituren und fammtlichen torrigirten Stimmen für großes Orchefter, ferner bon Programmen ber fammtlichen Rongerte, bie unter feiner Leitung ftattfanben, und auch bon musitgeschichtlichen, biogra= phischen und theoretischen Werten ift bie reichfte und größte ihrer Urt in biefem Lande. Die Programmfammlung bietet bie zuverläffigfte Uebersicht über Theodor Thomas' musitalische Thatig= feit in biefem Lande bar. Un ihrer Spige befinbet fich ein Rongertprogramm aus bem Jahre 1852, auf welchem "Mafter Theo. Thomas" mit bem Biolinfolo "Othello" bon Ernft berzeichnet fteht; alsbann tann man in biefer Sammlung Thomas auf feiner Dirigentenlaufbahn, bon feinen erften Berfuchen in ben Affembly Rooms, No. 446 Broadway, New York, bis gu feiner mühevollen Thatigteit für bie Weltausstellungs = Ronzerte und bar= über hinaus bis auf ben heutigen Tag berfolgen. Soffentlich ift biefe Programmfammlung aber noch lange nicht abgeschloffen. In ber Bartiturens fammlung befinden fich werthvolle Da= nuffripte bonRichard Wagner, Johan= nes Brahms und anberen großen Rom= poniften. Much bie Briefe, welche Ri= chard Wagner an ben Unterhändler Teberlein fchrieb, als er für bie Philabel= phia'er Weltausftellung im Jahre 1876 einen Festmarfch tomponirte, befinben fich noch in Theodor Thomas' Befig. Für biefe Romposition murbe bem "Bauberer bon Bahreuth" bie Summe \$5000 augestellt bie ein Frauens tomite ber "Stadt berBruberliebe" für biefen 3med aufgebracht hatte. Bag= ner fdrieb auf bie Bartitur bes gefts mariches bie Stelle aus bem fünften 21tt bes zweiten Theiles von Goethes "Fauft" als Motto nieber, bie ba lautet: "Rur ber verdient sich Freiheit wie das Le= ben, ber täglich sie erobern muß." Der Festmarich murbe alsbann am 10.Mai 1876 von einem aus 150 Musikern beftebenben Orchefter unter Theobor Thomas' Leitung erstmalig in Amerita gefpielt. Die Musikaliensammlung um= faßt fämmtliche Beethoven'sche Werte, ferner bie Orchestertompositionen fammtlicher namhafter Meifter ber flaffischen Beriode, wie auch aller befannten Romponiften aus ber mobers nen Beit. Bemertenswerth ift ferner, baß Theobor Thomas feine geftern gum erften Male gur Aufführung gebrachte neuefte Orchefterübertragung ber "ber= rin bes Felfengartens", feiner Battin, gewibmet hat. Wie auf ber Schluß: feite ber Partitur bergeichnet fteht, hat er biefelbe am 11. Juli 1900 in feiner Commervilla "Felfengarten" beendigt.

Die Mufitbibliothet im Remberrys Gebäube, an Walton Place, zwischen Clart Str. und Dearborn Abe., ents hält übrigens bereits mehrere werth= polle Originalmanuffripte, bie bon bes rühmten Tonmeiftern herftammen. 2118 bas toftbarfte Driginalmanuftript wirb mit Recht bie Bartitur ber allererften Oper gefchätt, bie überhaupt gefchries ben worben ift. Diefes "mufitalifche Drama", wie bamals noch bie Bezeiche nung lautete, ift "Euribice" betitelt und murbe bon bem Italiener Jacobo Beri für bie Feier ber Dochzeit feiner berühmten Landsmännin Maria be Medici mit bem Rönig henri IV. bon Frantreich gefchrieben; es ift am 6. Ottober 1600 — also bor breihunbert Jahren - im Balaft ber Mebici gu Floreng gum erften Dale aufgeführt worben. Roch ein Manuftript biefer Oper ift ber Rachwelt überliefert worben; es befindet fich im britifchen Mufeum gu London in Bermahrung. Unbere, zumeift von gelehrten Monchen aus bem fünfzehnten und fechgehnten Jahrhunbert herrührenbe Rotenhefte werben ebenfalls in ber Untiquitatenfammlung ber Remberry-Bibliothet als werthvolle Schape forglich gehütet. Diefe alten Manuftripte wurben burch Untauf ber umfangreis den und werthvollen Dufit-Bibliothet bes italienischen Grafen Bio Reffi erworben, welcher hochbetagt bor mehres ren Jahren in Florenz ftarb und es fich jahrelange Mühe und ein Bermögen batte toften laffen, um feltene alte No= tenfchriften, wie auch andere Danus ffripte, feiner Sammlung einverleiben

\* \* \*

Für bie biesmöchigen, am nächften Freitag Nachmittag und am Samftag Abend ftattfinbenben Rongerte hat Theodor Thomas wieber ein überaus genugberfprechenbes Programm qu= ammengeftellt. Als Golift wirb ber Bioloncellift C. Bruedner mitwirten, welcher, nebft ben herrenBruno Steinbel und 2B. Unger, ju ben leiftungs= tüchtigften Celliften bes Symphonie= Orchefters gerechnet wirb. MIs Rovität im eigentlichen Ginne bes Wortes ift Glazounoms, bes ruffifchen Romponis ften, Symphonie Ro. 6 gu betrachten; Berliog' Duberture wurbe Anfangs biefes Jahres bon einem Berleger wieber ausgegraben. Sie wurbe im Jahre 1832 in Paris erftmalig unter Berliog' Leitung gefpielt. Das vollftanbige Brogramm lautet, wie folgt:

Somphonie Rr. 6, G. Moll, Op. 58 (jum erften

Es ereignet fich nicht oft im hiefigen Musitleben, baf an einem Rongert= abend mehrere Größen ber Mufittunft bem Bublitum borgeführt werben, wie es Dr. Ziegfelb für bas am nächften Dienftag Abend im "Aubitorium" ftattfindenbe Lehrertongert besChicago Mufical College qu Stande gebracht hat. Charles Gauthier feierte noch im bergangenen Frühjahr als erfter Belbentenor ber New Orleanser frangofi= fchen Operngefellschaft hier große Triumphe; man ftellte ibn in Stimmfraft einem Tamagno gur Seite unb berglich ihn in ber fünftlerischen Behandlung feiner Stimme, wie auch in ber Darftellungsfunft mit Jean be Regte. Jest ift herr Gauthier Ge= fangslehrer und Stimmbilbner am Chicago Mufical College und tritt übermorgen, gemeinschaftlich mit feinem Rollegen hermann be Bries, auf ber Rongertbuhne gum erften Male bor bas Chicagoer Bublitum. herr Rubolph Gang berftanb es, im Dezember bori= gen Jahres bas berwöhnte Mufitpublitum in ber beutschen Reichshaupt= ftabt burch fein temperamentbolles und babei fünftlerifch fein abgeflartes Rlavierspiel fo zu begeiftern, bag auch bie ftrenge Berliner Rritit fich bem einmüthigen Lobe anschloß und herrn Gang als einen nach jeber Beziehung bin boll= tommenen Meifter feiner Runft bezeich= nete. Dr. Ziegfelb, welcher bamals bor wenigen Wochen erft bon einer ausge= behnten Europareise gurudgetehrt mar, ließ sich bie Mühen einer nochmaligen Reise über ben Dzean, und auch gu= rud, nicht berbriegen, fonbern begab fich auf's Reue berfonlich zu bem gefeierten Rünftler, mit bem er ichon borber in Unterhandlungen getreten war, und gewann auch ihn als Lehrer für feine Mufitschule. Berr Bernharb Liftemann, ber befannte Meifter bes pirtuofen Biolinfpieles, wie auchherr Sans von Schiller, welcher fowohl als Bignift, wie als Dirigent bier, wie auch brüben, bei ben Mufiffreunden in hobem Unfehen fteht, bedürfen feiner besonberen Ginführung. Bei ber Musjeber einzelnen bes abmedfelungsreichen Programmes wird ein bollbefettes Orchefter unter Leitung bes herrn v. Schiller mitmirten. - Der Borbertauf bon Gigtars ten für biefes Rünftlertongert ift an ber Raffe bes Aubitorium bereits in bollem Gange.

### Gleich Opium-Effern Werden Raffee-Trinker Sklaven.

"Die Erfahrung, bie Leiben unb Rnechtschaft einiger Raffee = Trinter würben faft ebenfo intereffant fein, wie bie "Betenntniffe eines Opium-Effers", fagt ein Boftoner Mann, B. J. Tufon, 131 B. Newton Str. "Zwanzig Jahre lang genoß ich Raffee jum Frühftud und auch manchmal mahrend bes Tages: ich berlangte barnach, wie ein Bhisth-Trinter fich nach feinem Morgen=Stärfer fehnt. 3ch wußte gut ge= nug, baß ber Raffee mich langfam rui= niren würde, aber ich tonnte nicht bon ibm laffen.

"Seine Wirfung auf bas Nerven-Spftem war folieglich beunruhigenb, und meine allgemeine Gefundheit fehr gefdmächt. 3ch litt an Dyspepfia, ernftem Bergleiben und Schlaflofigfeit. Benn ich mich nieberlegen wollte, mußte ich faft erftiden. Dein Urgt berficherte mir, es fei in Folge ber Birtung bon Raffeine (bies ift ber eigentliche Grund= ftoff bes Raffees) auf bas Berg.

"3ch fuhr jeboch in feinem Gebrauche fort, und litt weiter, gerade wie Truntenbolbe es thun. Gines Tages, als ich außergewöhnlich niedergebrückt fühlte, traf ich einen Freund, ber mich anfah und fagte: ,Jest paß auf, alter Freund, ich glaube, ich weiß genau, wie es mit Dir fteht. Du bift ein Raffee-Freund, und bas wird Dich umbringen. 3ch merbe Dir meine Erfahrung ergablen: 36 trant Raffee, und er tuinirte meine Rerven, affigirte mein Berg und machte einen bleichen, berbiffenen alten Mann aus mir; aber burch einen Freund, ber in abnlicher Beife bon bem Raffee gu leiben batte, fanb ich Erlöfung, und mochte Dir babon ergablen. Berfuche Boffum Food Raffee, ein fcones, angenehmes Getrant, boll Rabrwerth, bas Deine Reigung gum Raffee befriebigen und Deinem Rerven-Spftem bie Gefundheit wiebergeben wirb, anftatt sie zu zerfioren, wie Raffee es gethan

"3ch befolgte meines Freundes Rath, und innerhalb einer Woche bon ba ab schien meine Berbauung volklommen; ich hatte die ganze Nacht einen süßen, erquidenben Schlaf, umb mein herz hörte auf zu zuden und zu beben. 3ch hörte auf ju guden und zu beben. 3ch habe beständig an Gesundheit und Lebenstraft gugenommen."

Cah ben Glephanten.

Uber nicht den, welchen gu feben, John Meff hierher gereift mar.

benben Farmers von Gaft Trop, Wis.

John Reff, ber Cohn eines wohlha-

tam am Freitag Abend in Chicago mit 50 Dollars in ber Tafche an, bie er fich eigens bagu eingestedt hatte, um bie geftrige große Barabe angufeben und fpater gu Ghren ber nationalen Prosperität ein paar Silberlinge fpringen gu laffen. Um fich einiger= maßen zu attlimatifiren, fuchte er balb nach feiner Untunft bas buntelfte Chi= cago auf, bas er aber lange nicht fo fcwarg fanb, als es gemalt wirb, b. b. ehe er mit feiner Tour gu Enbe mar. In einer Wirthschaft an Babafh Abe. nahe 12. Str. traf Neff einen febr netten herrn, ber gumal noch ein Urgt war, wie er fagte, fich tropbem aber auf bas Leutfeligfte mit bem ftabtfrem= ben Mann aus Gaft Trop unterhielt, ja fogar fo freundlich war, ihn zwei "befreundeten Damen" borguftellen, bie fich zufällig in einem hinterzimmer ber Wirthschaft befanden. Reff rechnete es fich nicht nur gur Chre, fonbern gur Pflicht an, in fo feiner Befellichaft fich nicht lumpen gu laffen, und beftellte mader brauf los. Die beiben Damen rauchten etwas ftarten Tabat, ber fich Reff bermagen auf bie Lunge legte, bag er einen Suftenanfall erlitt. Gofort erwachte in bem herrn, ber in fo liebensmurbiger Beife bie Soneurs ge= macht hatte, ber mediginifche Forfcher. "Menfc, Sie haben ja Lungenfchwind= fucht, laffen Gie fich 'mal ein wenig untersuchen". Mit biefen Worten flopfte ber Dottor in funftgerechter Beife an Reffs Bruftfaften berum. Dann machte er eine bebenfliche Miene. fagte, Reff habe Glüd, bag er ihm noch rechtzeitig in bie Sanbe gefallen fei, und entfernte fich bann, um Debigin gu holen. Reff, ber fich burchaus nicht frant fühlte, wollte eine neue Runbe ausgeben, und als er für biefelbe be= gablen wollte, entbedte er, baf bie Musfultation allerbings eine fehr gründ= liche gewesen, benn fein Gelb mar futich. Wie befeffen fturgte Reff nach ber Sarrifon Str.=Boligeiftation, wo er feinen Berluft melbete. Dbwohl er grun genug gewesen war, fich bon einem Chicagoer Bauernfänger rupfen gu laffen, fo mar er boch nicht fo grun, baß er fich wirklich eingebilbet hatte, auch nur einen Cent feines Gelbes miebergusehen. Glüdlicherweise hatte er ein Rudfahrtsbillet, und ber nächfte Aug trug ihn Gaft Troh zu, wo er jest von bem "Elephanten" erzählen wirb, ben er in Chicago gefehen. Daß es aber nicht ber Elephant mar, ben bie Republitaner in ihrer geftrigen Ba= rabe mit fich führten, wirb er mahr= fceinlich nicht ausplaubern.

### Bar ein Jrrthum.

Rofenberg und Ufhby haben mit Daffal' foungen nichts zu thnn.

Beamte ber "Central Baffenger Mffociation" erklären, bag bie in ber Breffe erschienenen Berichte über bie am Freitag erfolgte angebliche Ber= haftung bon C. C. Rofenberg und G. P.Afhby unter berAnklage, Gifenbahnpaffe gefälicht zu haben, auf Irrihum beruht. Rofenberg fowohl wie Afhlen find Ingenieure in Dienften ber Le= high Ballen = Bahn und befanden fich am Freitag in Befchäften bier, wobei fie im Grand Bacific-Sotel abgeftiegen waren. Auf noch unaufgetlärte Beife gab die Polizei die Namen ber Berhaf= teten als Rofenberg und Afbbn an, obwohl biefelben, wie behauptet wirb, in feiner Beife mit ber Ungele= genheit in Berbinbung ftanben. Die "Central Baffenger Affociation" ließ zwar icon feit mehreren Tagen bie angeblichen Pagfälfcungen burch Detettibes untersuchen, inbeffen ging ber Bericht, bag Rofenberg und Afhby berhaftet worden feien, nicht bon ihr aus. Die Beamten ber Affociation mußten thatfachlich nichts bon ber Bermechfe= lung, bie in Bezug auf bie Berfonlich= feit ber Berhafteten gemacht worben war, bis fie ben Bericht in ber Preffe

Die Berhafteten, bie fich noch in ber Bentralftation in Gewahrfam befinben, aaben ihre namen als John S. Jones und Bilbert G. Mpers an, bie Polizei glaubt jeboch nicht, bag bies ihre richtige Ramen finb. Die mit bem Fall betrauten Detettives ermittelten geftern, bag bie Beiben fürglich von Rem Dort hierher tamen, und telegraphirten an bie bortige Behorbe, zwei Roffer gu beichlagnahmen, welche Jones und Myers in New Dort fteben haben follen. Gin Roffer, ben fie in Cincinnati gur Muf= bewahrung gegeben hatten, tam geftern hier an, und in bemfelben fanben fich mehrere Baffe und Fahrtarten, bie nach Unficht ber Polizei ebenfalls gefälfct

### Rury und Reu.

\* Das neue "South Chicago Sofpis tal", 730 92. Place, wurbe geftern mit einem Empfang für ben ärgtlichen Stab besfelben eröffnet. Seute Rachs mittag bat bas Bublitum Gelegenheit, bie Unftalt in Augenichein zu nehmen. und bei ber öffentlichen Gröffnungs= feier wirb Richter G. G. Clart eine Uniprache halten.

\* Beber Frant H. Smilen, noch A. Unger, ben anberen beiben Angeklagten in bem Berichwörungsfalle gum 3med angeblicher Beschwindelung bon Lebensberficherungsgefellichaften, bei beffen Berhandlung auch ber geheims nigbolle Tob bon Marie Defenbach gur Sprache gebracht werben foll, gelang es geftern, Burgen aufzutreiben. Rach bem es ihrem Mitangeflagten Baplanb Brown gelungen war, bie geforberte Bürgichaft von \$10,000 gu ftellen und baburch auf freien Jug gelangen, trugen auch fie fich mit biefer hoffnung, boch haben fie allem Unschei nach nicht so einflugreiche Freunde, wie Brown. Sie muffen beghalb in Unterjudungshaft berbleiben.

### Der Grundeigenthumsmartt.

(Fortfegung bon ber 4. Geite.)

ftödige Schuhfabrit, 45 bei 134 Fuß, 30-32 Elfton Ave., \$20,000; Mafchinenbau = Fabrit und Office-Gebaube, ameistödig, 100 bei 250 Jug, nebst Schmiebe und Reffelhaus, Sudost-Ede bon 39. Str. und Stewart Abe., \$30,= 000; vierftodiges Gefcaftshaus, 24 bei 132 Jug, an ber Gde bon Main und Jefferson Str., in Evanston, \$20,000; fünfstödiges Lagerhaus, 40 bei 80 Jug, 44-46 Franklin Str., \$20,000; Berbefferungen im fünfftodi= gen Gefcaftshaus 174 Ranbolph Str., \$15,000, und Giegerei und Reffelhaus 1142-1158 Beft 16. Str., \$10,000.

Conftige ermahnenswerthe Reubaus ten, für bie Rontratte bergeben murben. find: Drei zweiftodige Flats, 73 bei 60 Jug, an Best Jacion Boul., nahe 43. Abe., \$18,000; zwei zwei= und brei= ftödige Wohnhäufer, 34 bei 37 und 28 bei 44 Fuß, 1906—1908 Magnolia Ave. und 3300-3302 Dover Str. in Cheriban Part, \$12,000; vierftödiges Store= und Flatgebaube, 66 bei 100 Fuß, 2321-2325 State Str., \$40,= 000; breistödige Flats, 50 bei 100 Fuß, an Langlen Abe. und 69. Str., \$18,000; breiftodige Flats, 75 bei 157 Fuß, Gubmeft-Ede bon Couth Bart Abe. und 56. Str., \$50,000; brei= ftödiges Gebäube bon zwölf Flats, an Irving Park Boul., nahe Graceland Upe., \$35,000.

### Traurige Rachflänge jum I'mjug. Ein Theilnehmer an der Parade wird über-

fahren und getödtet, ein anderer fturgt vom Pferde.

Beim Abspringen bon einem Stra-Benbahnwagen gerieth gestern Abend an ber Ede bon Mabifon Str. unb Redgie Abe. ein Unbefannter unter einen aus ber entgegengefetten Rich= tung tommenben Strafenbahnwagen und wurde überfahren und getöbtet. Die Leiche murbe nach der Todienhalle Mr. 1455 2B. Mabifon Str. gefchafft. Der Berungliidte war etwa biergig Jahre alt, 5 Fuß 9 3oll groß und ift etwa 200 Pfund schwer. Er trug eine gelbe Scharpe mit ber Muffdrift "P. O. V." Man vermuthet, daß er fich

an ber Inbuftrieparabe betheiligt hatte. Das Pferd, auf bem G. A. heppner, ein Rapitan im 1. Minoifer Raballerie-Regiment, im republitanischen Umgug ritt, fceute an ber Gde bon Michi= gan Abe. und Jadfon Boul. und warf ben Reiter ab. Sebbner trug eine Ber= rentung bes Rudgrats und bes rechten Beines babon und murbe nach feiner Wohnung, Nr. 327 60. Place, gebracht.

Durch langes Marfchiren in ber geftrigen Parabe erfcbopft, betrat 2116. Roberts, Nr. 795 21. Str. wohnhaft, eine an ber Clart, nahe ber 12. Str. gelegene Wirthschaft, um fich gu erfrischen. Ghe er bas Gewünschte erhalten hatte, murbe er bon zwei Man= nern niebergeschlagen und um \$16 be= raubt. Die Boligei fanb bon ben Banbiten teine Spur,

### Mues mit Unterfdied.

Richter Dunne bat geftern bei Erlebigung eines Sabeas Corpus-Gefus ches, bas ihm unterbreitet worben war, bie gang bernfinftige Enticheibung abben, daß es an fich nicht als ein Berftoß gegen bie burgerliche Orbnung angesehen ober gar bestraft werben barf, wenn Leute fich in einem Reffel aus einer Wirthichaft Bier holen ober holen laffen und fich an biefem Labes trant auf ber Strafe gutlich thun. Berfchiebene höhere Polizeibeamte, ba= runter bie Inspettoren Chea und Ralas, fowie ber Rapitan Bheeler, thun nun so, als habe ber Richter mit bieser Entscheidung ber Polizei bie Mög= lichteit gur Unterbrudung eines gefährlichen Uebels genommen. Gie fprechen bon ben Zechgelagen, bie bon Strolden und Bummlern in Gaffen abgehalten werben, und welche häufig in Morb und Tobtfclag ausarten. Much würden, fügen fie hingu, burch Diefe Bechgelage nicht wenige Anaben und junge Burichen ju Trunfenbolben berangebilbet. Diefem Uebel ju fteuern wird nach ihrer Anficht, gufolge ber jest bon Richter Dunne abgegebenen Enticheibung in Butunft nicht mehr an= gangig fein. - Dem aber ift benn boch wohl taum fo. Richter Dunne hat nur entichieben, baf es an fich nicht ftrafbar fei, auf ber Strafe Schlud Bier gu trinten. Und in ber That hat benn auch bisher wohl fein noch fo bienfteifriger Schutmann bas ran gebacht, g. B. Strafenarbeiter gu berhaften, bie fich in ber Mittagspaufe am Wegrande einen Trunt Bier mun= ben liegen. Unbers liegt bie Sache, wenn eine regelrechte, ober vielmehr regellofe Becherei in einer Gaffe beranftaltet wird, und wenn bie Trinter Minberjährige an ihren Gelagen theilnehmen laffen. Bo folde "erfchwerenben Um= ftanbe" borliegen, fonnten gebotenen Falles Berhaftungen nach wie bor bor= genommen werben unbBerurtheilungen erfolgen, nicht wegen bes Trinfens an fich, fonbern wegen ber anftößigen Rebenumftanbe, und bann burfte fich mohl fein höherer Richter finben, melder ben betreffenben Unfug nicht als folden ertennen und feine Uhnbung für gerechtfertigt erflaren murbe.

0 Che Abraham geboren wur-De, und lange borber ebe bie Phramis ben Aegyptens errichtet murben, mar bie Beilung bon Rrantheiten burch Rrauter und Burgeln befannt. Bir lefen im alten Teftament, "Gaubere mich mit Spffop und ich werbe rein" .-Es gibt heutzutage taum einen großeren Befürworter für biefes Suftem als ben Gigenthumer bon Forni's Als pentrauter Blutbeleber, wenn es fich um bie Behandlung bon Sauts und Bluttrantheiten breht. Borfiehenbes ift eine Quotation aus feiner Bublifas ion "Der Rranten-Bote". für ein Exemplar. Wird tostenfrei ver-fandt durch Dr. Peter Fahrney, 112— 114 So. Hohne Avenue, Chicago, Il.

# BOSTONSTORE JIBTOLZ4 STATE ST. AND 577-79 MADISONST

### Damen- und Kinder-Kleidungsftücke jum halben Werth.

D2.98 für schneibergemachte Damen Suits aus ganzwollenem Flanell in Blau und Schwarz, Jadet mit Reihen von Seiben-Besak mit dazu possenden Andhen, mit seiben wen Berge Futter von guter Dialität gesüttet, And mit ausstenden Andhen gemacht, filer Bots tom, mit Bercaline gesüttert, Größen II das der nelle nach der neueren Facon gemacht, mit Ine verted Bog Plait Bad, alle Längen — Abanderungen werden ben was 24, alle Längen — Abanderungen ben werden ben was 24, alle Längen — Abanderungen ben werden ben was 24, alle Längen — Abanderungen bei der Bonderungen bei den Bonderungen b

Größen 4 bis 10 3abre.

79¢ für Jadets für Rinder, neue Mobe lofer Ruden, mit bobem Cturm . Rragen, bobbelfnbbfige Front, -

\$1.29 für 3adets für Rinber, bon bunflem Satis net Aloth gemacht, großer Matrofen . Rragen, mit Braib befest, bobbelknöpfige Front, Broben 4 bis 14 3abre, nur 250 3adets in biefer Bartte, \$2.00 merth, fitr \$1.29. \$1.98 für Reefers für Rinber, bon rothem, blauem und braunem Relton Cloth gemacht, grober Matrofen. Rragen in neuer Facon, mit Braid befest, neuefte Dobe Ruden, bollftanbige Musmahl von allen

2.98 Reefers und Zadets für Kinder, bon ameisarbigem Boucle Cloth, Chebiots und Melagroßem Rragen, biblich appliqued mit Breuften Moden, mit flissbahl bon Erdhen, regulärer Werth bis \$5.00, Ausmahl für \$2.08.

93. 98 Reue Facon lofe Ruden Auto Coats für Ring. ber, mit großem Matrofen \* Aragen, in Roth, Blau und Caftor, bolle Auswahl von Größen von 4 bis14 Jahren.

Schwarze Taffeta. Bon 8.30-9.30 Borm .- 1500 Dbs.

### Taffeta Futter, ju Tafdentücher. Beife gangleinene herrens und Das

36göllig. fcmarges

men=Tafdentiider, DC - um 10 Borm. Anöpfe. 1000 Groß feine

meiße Berlmutter: Inopfe - 2 Dutb. auf einer Rarte,

Bänder. Cangfeibenes Sas tin Babb Band fdmars und far-

Dreß=Chields. Gummi gefütterte und Raifoot über: gogene Schweißblät. 3C

big - 20b. . . .

- Paar . . . . S. S. & M. Bind'g. 6. Q. & G. Rod.

Einfahband, Feas therbone Edge - 3c per Darb . . . . Cammet-Aragen.

200 Sammet Stods Rragen, affortirte Farben, 19e, 121e, 9e u. . . .

Unterzeng. Um 9 Borm .- Schiperes mit

# mir Delbe gezutiert, andere gezutiert mit Satlu Mhadams— über 35 Kacons um babon zu wählen — \$4.98 Mufter - Nartie den feinen Damen-Tades, in Tuch ünd hülch, alle Längen bon 24 bis 36 36 30 lang. zu \$9.96; \$7.98, \$5.38, \$4.98, \$3.98 und \$2.98, werth bis zu \$15.00 per Stück.

Auftions-Berkauf-Teppiche. Wir haben große Gintaufe gemacht auf bem fürglichen Auftions-Bertauf ber Copper Carpet Co., 277 West Water Str., Milmantee, Wis. Das Lager enthielt einige \$25,000 werth Carpets, Spigen-Garbinen, Fenster-Rouleaug, Rouleaux=Stoff, Tapeten und Stroh Matting-wir ficherten uns bie größ: ten und begehrenswertheften Partien gu unferm eigenen Breis, und offeriren fie morgen und Dienstag jum Bertauf gu wöllig 40 Brogeni weniger, als andere Gefchafte bafur verlangen.

Bruffels Carpets, melde bie Cooper Carpet | Bruffeline Carpets-Cooper Carpet 17c Co. für 55c berfaufte, geben 321c bei ton Belvet Carpet, alles gutegabritate, bor dooper Carpet Co. für 60c— 32½ c geben Montag für .

Le diggins und S. Sanfords befte 10 .

Krephen. Expholikhoffte, 13 . 30ll breit—Coospec Carpet Co. is Breis 13c—unjer 7c.

Breis Sic — unfer Breis, 55c.

per Parb .

Jangrain. Carpet, in guten schönen Farben, belde die Gooper aCrpet Co. bers 11c.

faufte für De, geben für .

Bruffeline Ert Squares - mertt Gud biefe Preife: 9x6 9x7.8 9x9 9x10.6 9x12 Cooper Carpet Co. Pr. 82.75 83.25 83.75 \$4.25 \$4.75 11nfer \$1.69 \$1.98 \$2.48 \$2.79 \$2.98 

Spiken-Gardinen und Polstermaaren.

Speziell um 9.30 Borm. — 550 Musfter : Barbinen, einige leicht beichäbigt, ane 3 und 31 Bbs. lang, Gooper Carpet Co.'s Breis 25c-unfer 121c Breis, das Stüd ... Bardinen, don der Rooter Carpet Co. für Soc ders 29c fauft-unfer Breis, Yaar ... Spiken-Gardinen, in fetnenBrussels-Effetzen. 60 Jeu breit, 31 yds. lang Cooper Carpet Co.'s Preis \$1.25 79c -unser Breis, Baar ... Reih oder Crcu, welche die Cooper Carpet Co. für Kreis, Haar ... Heib oder Crcu, welche die Cooper Carpet Co. für \$1.00 versaufte-unser Preis, Baar ... \$1.69 versaufte-unser \$1.69 versaufte-unser \$1.69 versaufte-unser \$1.69 versaufte-unser \$1.69 versaufte-unser \$1.69 versaufte Versis, Baar ... \$1.98 unser Preis, Baar ... \$1.98 unser Preis, Baar ... \$1.98 versis, Baar ... \$1.98 versis,

Tafdentücher.

100 Dutenb einfache weiße und farbig beränderte Manner-Ta- 3c

Sifb Rets-40, 50 und 60 Boll breit, -his ju 40c bie Db. werth-geben 10¢ für 15e, 12he unb . . . . . . . . . . . . . Silfaline und Golben Drapery- 310 15,000 Parbs bon egtra ichweren Bolfters ftoffen, Die \$1.00 bie Parb toften um fie berguftellen — geben für 690 und 29c Braber Stoffe, 50 goll breit, 29c

Sangwogener Ingrain Carpet, berfauft von ber Cooper Carpet Co. für 60c- 321c

Draberd Stoffe, 50 goll breit, 29c wendder 29c wendder 29c wendder 29c wend 29c wend

Wrappers.

Um 9 Uhr Borm. — 200 Bercale Brappers für Das men — werth We — 25c

Um S Borm.— Belding Bros. & B. & A. Wafch Stickfeibe — 6 Stränge für . . . . Strumpfbander.

Strumpfhalter für Damen, Madden u. Kinsber, werth 10c per Baar — Union-Suits.

rippte Unions Suits f. Das men — wtb. 25c—3u . . . . 19c

Rirdliche Rotigen. bie "Beople's Church" anläglich bes 20. Jahrestages ihrer Gründung eine befonders einbrudsvolle Feier beran= ftalten. Die Festpredigt wird Rev. Dr. 5. 2B. Thomas über bas Thema "Re= ligionsfreiheit" halten. Diefer unter ben Chicagoer Burgern in bobem Un= feben ftebenbe Beiftliche, wurde befannt= lich feiner freifinnig=religiöfen Un= ichauungen halber aus bem Berband ber Methobiftenfirche ausgestoken und grundete alsbann biefe Gemeinbe, ber er noch heute borfteht. Gin Theil ber heutigen Bedächtniffeier ift ben ber= ftorbenen Mitgliebern ber Gemeinbe gewibmet.

Bethanien-Gemeinbe, Gde Garfielb Boulevard und Fifth Abe., wirb heute mit einem großen Beihefest ihrer Beftimmung übergeben werben. nach bem Feftgottesbienft, welcher Bormittags um 10 Uhr beginnt, wirb Nachmittags um 3 Uhr ber eigentliche Beiheaft ftatt= finden. Die Festlichteit wirb Abenbs burch eine Berfammlung ber Gemeinbe in ihrem neuen Gotteshaufe gum Ab= schluß gebracht.

### Bange Etunden für Crawford.

Obwohl bie Geschworenen in bem Cramford-Morbprogeg, ber bor Richter Smith verhandelt murbe, fich fcon am Freitag Abend auf einen Bahrfpruch einigten, wird henry Cramford, welcher bes Morbes, begangen an Weslen Conftant, befdulbigt ift, fein Schidfal boch erft morgen Bormittag erfahren. 2113 bie Geschworenen fich geeinigt hatten, war ber Gerichtshof icon auf Montag vertagt, und bie Jury überreichte baher bem Berichtsbiener einen berfiegelten Wahrspruch.

### Berlangen Schmerzensgeld.

Dr. Frant I. Unbrems unb feine Sattin Clara haben geftern im Rreisgericht bie Great Northern Theatre & Hotel Co., auf je \$10,000 Schabener= fat als Schmerzensgelb für Berletun= gen bertlagt, bie fie bor zwei Jahren bei einem Fahrftuhlunfall im. Great Rorthern Sotel erlitten hatten.

Die Rechtsfragen beontwortet ber Arfitanmall 3 en 8 2. Chriften fon, 500 fort Dearborn Gebaube, Chicago. R. E - Benben Sie fich an einen Mangen-

R. B. — Sprechen Sie personlich vor. Miter Abonnent. — I) Das Gefuch um einen Frei-brief von Seiten bes Staates Illinois muß von brei Versonen unterschieben werden. — 2) Dieielbe Angahl. — 3) Ehenso. — 4) Wenden Sie sie an unseren Rechtsberather, Fimmer 502, Fort Dearborn Ge-bände, Ede Mentoe und Clark Str. 6. L. — Briefflich beantwortet. B. h. — Theifflich beantwortet. B. h. — Theifighiungen ober Findsachtungen un-terbroben die Brijdung nicht. D. J. — Das bängt bavon ab, was innerhalb Ihrer Geschiebtsbranche Brand und Sitte if.

### Beirathe-Ligenfen.

Rirchliche Rotizen.

In McRiders Theater wird heute die "People's Church" anläßlich des 20. Jahrestages ihrer Gründung eine besonders eindrucksvolle Keier veranstellen. Die Festprechigt wird Rev. Dr. Hallen. Die Festprechigt wird Rev. Dr. Hallen. Die Festprechigt wird Rev. Dr. Hallen. Die fer unter den Chicagoer Bürgern in hohem Anseichen scheinen Seinder aus dem Berbande der Methodistenkirche ausgestoßen und gründete alsdann diese Semeinde, der methodistenkirche ausgestoßen und gründete alsdann diese Semeinde, der er noch heute vorsteht. Ein Theil der sheutigen Gedächtnißseier ist den verschieden Mitgliedern der Semeinde gewidnet.

Die neue Rirche der Schwedissen Bethanien-Semeinde, Ecke Garsield Boulevard und Fisth Ade., wird heute mit einem großen Weichessen werden. Nach dem Jestplichen, wieder Bormittags um 3 Uhr beginnt, wird Nachmittags um 3 Uhr ber eigentliche Meigheaft stattsinden. Die, Festlicheit wird Nachmittags um 3 Uhr beginnt, wird Machmittags um 3 Uhr beginnt von Cit

### Todesfalle.

Rachfolgenbes ift Die Lifte ber Deutiden, über beren Tod bein Gefundheitsamte gwifden gestern und beute Melbung juging: Rahner, Thomas, 51; 8736 Bood Str. Matthieson, Henry, 56; 66 Bd. Division Str. Deiich, Ratie, 39; 955 56. Str. Schith, Charles, 73; 128 Townsend Str. Schmit, Joseph, 88; 2943 Mentworth Ave. Zeigfer, K., 17; 5221 Maplewood the. Rosenberg, Mary, 43; 4529 Armour Ave.

### Bau-Grlaubniffdeine murben ausgeftellt an:

W. Thiele, für ein zweisödiges Framehaus, 1211 R.
40. Abet, veranschagt auf Fison.
3. Te Reven, für einen zweitödigen Brid-Anbau,
402 Dearborn Abet, veranschigt auf \$3500.
Collins & Morris, breisödiges Leid Abartment-Cebätube, 6005—6011 Nooblavn Wee, 378,000.
5. Aboebeder, eintödige Brid Cottage, 11303 Curtis
Str., \$1350.
William Morris, breisädiges Brid Apartment-Gebätube, 6005—6012 Serie, 320,000.
T. F. Green, eintödige Brid Cottage, 11553
Princeton Abet, \$3000.

### Martiberiat. Chicago, ben 27. Oftober 1900. Betreibe.

| Beizen - Ottober | \$0.71\frac{1}{2}-0.71\frac{1}{2} \\
| Rodumber | 0.71\frac{1}{2}-0.71\frac{1}{2} \\
| Dezember | 0.72\frac{1}{2} \\
| Robember | 0.36\frac{1}{2}-0.36\frac{1}{2} \\
| Dezember | 0.34\frac{1}{2}-0.35\\
| Dezember | 0.21\frac{1}{2}-0.21\frac{1}{2} \\
| Rodember | 0.21\frac{1}{2}-0.21\frac{1}{2} \\
| Dezember | 0.21\frac{1}{2}-0.21\frac{1}{2} \\
| Baarpreife — Meigen 701-80c; Mais 39-4'3c; Dafer 214-254c; Gerfie 37-58c; Roggen 48)-49g-finchsfamm \$1.09-1.0; Timothy Aleefamen \$1.25-4.10 per 100 Pfund; Deu, 5.50-\$12.50 per Tonne. Brobifionen.

Schäteltes Schweinesteisch — Oftober . 15.00

Schmalz — Aodember . 6.90

Eezember . 6.75 — 7.50

Januar . 6.75

Robember . 6.75

Robember . 6.75

Aodember . 6.75

Aodember . 6.75

Aodember . 6.75 Beridiebene Gebrands . Artifet. Breife, bie bom ben Engros . Firmen ben Rleinbanblern berechnet merben. . 0.05 -0.05 . 0.06 -0.08 . 0.08½ -0.09 . 0.05½ -0.06 . 0.19 -0.20 . 0.08 -0.10 . 0.14 -0.16

Terragona Manbeln . . . . 0.16 Brafitianifche Ruffe . . . . 0.111-0.12 Crdnuffe (Tenneffee'er . . . 0.043-0.05) Spegerelen. Ronditor's M. 100 ! D. A.3, 100 Kjund
Thee — Young Syson
Imperial
Eunpowder
Mopuns
Japan
Oolong
Raftee — Refter Rio
Geringere Sorten Nio
Marcceibs
O. G. Java
Mosta
Refs — Oouisana
Tolana
Tolana Beißifice, 100 Afund .
California Lachs .
Ver. 1 Forellen, Faß .
Splantiffe Baringe, frifce, Fähchen .
Labrador Caringe, per Faß . Darftpreifeen 6. Bater Strake. Meierei-Brobufte: Twins
Chebbars
Voung Americans
Prid
Vimburger
Schweizer per Dugenb . . . . . . Ber Cad . . . . . . . 1.78 -1.83 Bebenbes Beflügel-Truthühner, per Bfund . 0.08 -0.00 Hinber, per Bfund . 0.06 Springs, per Bfund . 0.08 Gnien, per Bfund . 0.08 Gnien, per Bfund . 4.50 -6.50 Ralbfleifch, bas Bfund . . . . 0.06 -0.09 Brifde FifdeChwarzer Barid, per Pfund . 0.06 -0.07
Banber, per Bfund . 0.04 -0.05 Heichte, per Pjund
Briiche TrückteEhfelfinen, ber Kifte
Deitscheccen, per Kifte
Viaubecen, 16 Quarts
Dimbecen, 16 Quarts
Hjirfiche, per Korb
Johannisbecen, 16 Quarts
Repiel, frijde, per Faß
Vienen, ber Faß
Flaumen, 4 Korbe
Fironen, per Kifte
Fananen, per Kifte
Fananen, per Kifte
Fananen, per Kifte
Fananen, per Kifte

Bergnügungs-Begweifer.

Built".
C Bi der S. - "Caleb Beft."
C re at & vrther n. - "The Merrh Tramps."
Dear born. - "A Birginia Couristip."
De pr in S. - "Shoft Rr. 2.
Us ham bra. - "The Tibe of Life."
Di sou. - "Over the Sca."
Us ab em h. - "U Mough Ribers Romance."
Rien zi. - Rougerte jeden Abend und Sonntag Radmittag. Bolts garten .- Beders Damen-Orchefter. Eiboli . Garten. - Throler Alpenfanger und

### Bur mußige Stunden.

Preisanfgaben.

Borträthfel (473). Gingeschidt bon Frau Binger, Chicago.

Mein Erftes fann berleken -Schon Manchen traf es schwer -Oft prangt - uns jum Ergögen -Un ihm ein Blithenmeer; Mein Zweites ift ein Schwimmer, Wie feiner weit im Lanb: hier ichmudt's ein golb'ner Schimmer, Dort trägt's ein folicht' Gewand. Mein Ganges zu verfpeifen Gilt Bielen ein Genuß; Mirb's einer felbft gebeiken Ge macht's ihm nur Berbrug.

Rathfel (474).

Gingefch. bon Frau Unna buber, Chic. Schmudt eine Effe meine Mitte. Co hindr' ich ben bei jebem Schritte. weil ich brudenb bin und fchwer, Um Nebsten meiner ledig mar'. Bertreibt die Effe, eine Lüge, Möcht' wohl er munichen, bag ich truge Ihn borthin, wo für fein Gemuth Ihm neue Luft und Freude blüht.

Schergrathfel (475). Bon Sigmund Freunb.

Der Gine will hinauf, Der Unbire nicht herunter, D'rum balgen Beibe fich Um ihn herum jest munter. Er ift in jebem Dach, Rehlt in ber Stub' mitunter. Un feinem Gange leibet Die Menichheit - bann nicht munter. Balb ift er hart, balb weich Bon Meiftershand gezimmert, Sieh', Bofer, wie bes Ontels Salbmond barinnen ichimmert

Bahlenräthfel (476). Bon Grl. Charlotte Druehl, Chic. 1 2 3 4 ein icharfes Inftrument, gut gum

Berichmettern, Auch gibt's ben Ramen ein's ber Bettern; 1324 ein Stabtden in ber Schweig; 4321 ein Wortchen boller Reig, Giner fpricht: "Du bift es mir!" 4231 bas Thierifche am Thier; In 234 macht' ich bies Alles hier.

> Beiftenräthfel (477). Bon 3. G. Romero, Chicago.



Die Buchftaben in obiger Figur muffen fo umgeftellt merben, bag bie Leiften bon oben nach unten nub bon lints nach rechts

1. Ginen afrifanifden herricher. Gine Stadt in Berfien 3. Ginen im Reuen Teftament bortom:

Räthfel = Phramibe (478). Bon 31bephonfo v. Daftis, Chicago.

5 3 1 5 3 1 3 2 6 5 1 2 3 4 5 6

Bei Ginfügung ber richtigen Buchftaben an Stelle ber Bahlen ergeben bie magerechten

1. Einen Botal. 2. Gin befanntes Rahrungsmittel.

3. Gin Berhältnigwort. 4. Gin fehr beliebtes, boch auch bielge=

fcmähtes Getrant. 5. Gine fdmadhafte Frucht. 6. Gine haupts und Weltstadt. Die einzelne Bahl bebeutet natürlich ims

mer benfelben Buchftaben; jebe Reihe ift un-ter hingufügung eines Buchftabens aus ber borbergebenben Reibe ju bilben, boch tann Die Reihenfolge ber Buchftaben beliebig ber=

Es werben wieber minbeftens fechs Bucher als Pramien für bie Breisaufgas ben - je ein Buch für jebe Aufgabe, wobet bas Loos enticheibet - gur Bertheilung tommen — mehr, wenn befonders viele Bojungen einlaufen. Die Bahl ber Bra-mien richtet fich nach ber Angahl ber Löfungen. Die Berloofung finbet Freitag Mors gen ftatt und bis bahin fpateftens milfs battion fein. Postfarten genügen, werben bie Lösungen aber in Briefen geschiet, bann muffen solche eine 2-Cents-Marte tragen, auch wenn fie nicht gefchloffen finb.

Die Bramien find in ber "Office ber Abendpoft Co." abguholen. Wer eine Bras mie burch bie Boft gugeschidt haben will, muß bie ihn bom Gewinn benachrichtigenbe Boftarte und 4 Cents in Briefmarten eins



1. Gin Buchftabe. 2. Ein Fremdwort für Gefeg. 3. Ein Binbewort.

4. Gin Geidlechtsmort. 1 und 2. Abfürzung eines mannlichen 1 und 4. Theil bes menichlichen Rorpers. 1, 2, 3 und 4. Gin mannlicher Borname.

Gleidtlang.

Bon Frant Roepte, Chicago. Bu altersgrauer Zeit war ich einft hochbers ehrt, Ein neuerer Begriff mich in bas Gegeniheil bertehrt. Doch bift jum Dritten glücklich Du hindurchs gefüchtet, So findest dort Du oftmals Anderes wie be-richtet.

Budftabenratbiel. Bon Ringlbo Dt., Chicago. Mit "L" trägft Du es in ber Bruft, Mit "3" in Deinem Munbe; Bon tiefem Weh, bon beit'rer Quft, Da geben fie Dir Runde. "3" ein fleines Menfchentinb

Run fag' mein Rathfel mir gefchwind. Worträthfel. Bon Frau Bertha Liebich, Chicago. Die Erfte fteht, wie allbefannt, 3m Dienft ber Tobesmaffen; Das Gange bat in Runftlerhanb Manch' fcones Wert geschaffen.

Pofungen ju den Aufgaben in voriger Mummer:

Mäthfel (467). München — Münchhaufen. Richtig gelöft bon 88 Ginfenbern.

Budftabenräthfel (468). Bflafter, Safter, After. Richtig gelöft bon 74 Ginfenbern.

Gleichtlang (469). Effen. Richtig gelöft bon 69 Ginfenbern.

Berftedräthfel (470). Friebrich Bobenftebt. Richtig gelöft bon 66 Ginfenbern.

Mar, Aha!; Raa.

Richtig gelöft bon 83 Ginfenbern. Rahlenräthfel (472). Mabe (1, 4, 2, 8); Bern (2, 8, 1, 6); ber (7, 3, 8, 1); Mann (5, 4, 6, 6). Dber (7, 3,

Quabraträthfel (471).

Richtige Lösungen

Richtig gelöft von 34 Ginfendern.

fanbten ein: F. M. Frintner (6); Frau G. Scheffler (5); Ferbinand Joggerft (5); Frau F. Heegn (5); Theo. C. Goebel (5); S. Langfelbt (4); Fran Minnie G. Baufe (4); Frau Martha John (6); Bertha Storm (3); Frau Bertha Knue-pfer (5); F. X. Reim (3); Georg Wilsnat (1); Frig Kirchherr (5); H. Kornrumpf (4); R. Irion (4); Peter Herres (2); Wm. Beder (5); Bertha Jang (4); Abolph Suber (4); Frau Luife Reitter, Leverett, Il. (3); Frau Marie Lange (4); M. Kreugberg (5); Frau Tina Bart (3); "De Rlotinut" (5).

G. Bieled (5); Johannes Roborp (5); Frau Margarethe Beterfen (3); Frau Louije Reitel (4); E. S. Gajebie (6); Frau DR. Ga= jebie (6); Frau Anna Pinnow, Mahwood, Ju. (3); Frau Neu, Hammond, Ind. (4); Brau Unna Suber (6); Frau Louise Schnik: er (4); Frau Emma Bolten (6); Frl. Frie= ba Woerner (2); Frau F. Bielte (2); Frau Bertha Liebich, Oat Lawn, II. (2); Frau Unna Engel (4); Bena Begel (2); Frau Dt. Biefe (2); Frau E. Lomberg (4); Frau 3ba Malfowsty (5); H. Draeger, Davenport, Ja. (3); J. C. Weigand (6); "Robbe" (1); John Reuhaus (6); Frig Allner (6); Wilhelmine Beber (4).

Frau Elife Subner (3); Frau M. Belbich (4); Freb. Roeberer (4); Marte Beuter (3); Deinrich Marx (5); J. E. Moser (3); Frau Rötheim (5); G. Michael, Hammond, Ind. (3); L. Ofteriag (5); "Lieschen" (4); Frau Birginia Kemmet (3); Frau Lore M. (5); Frl. Unna Consoer (4); Frau Emma Kred= ler (3): G. A. Steinhilbert (3): Frau B. Bimmermann (3); Frau Unnie Rieberer (6); Frau Martha Suber (6); Andreas Seimburs ger (6); H. Timm (5); J. J. Hennede (3); Frau M. Mohrbied (1); Frau Baula Klein (4); Frau Lilly Kern (1); Frau F. W. Koop-

nan (5). D. Stoelting (5); Frau George Conradh (5); Frau Katie Schelp (5); Luise Wolf (3); B. C. Krause (3); Iohannes Teubner, Springfield, II. (5); A. Peter (3); Deinrich Beins (4): Frau Minna Bobammer (4): S. Althaus (2); Frau Marie Honng (4); Frau Auguste Stoermer (4): A. Berner (5): D. Elm (4); John Rufchel, Danville, 3fl. (4) Mm. Deubel (4): Berman Beig (5): Frant Roepte (5); Rubolf Schweißer (5); Fri. 211= ma Boehme (5); Frl. Charlotte Druehl (5); gelefen, 3 Borter ergeben, Die Folgenbes | Frau Pinger (2); Geo. Geerbis, Manmood, M. (4): E. Norman (3): Marie Mengel (5) Frau U. Müller (5); Frl. Stella Langendorf (1); 3. Beil, Racine, Bis. (5).

Prämien gewannen:

Räth fel (467). — Loofe 1—88; Hein= rich Marg, 76 Madison Str., Chicago; Loos No. 39. Buch ftabenräth fel (468). - Loofe 1-74; Rudolf Schweiger, 301 Subson Abe., Chicago; Loos Ro. 69.

Gleichtlang (469). - Loofe 1-69; G. Bieled, 112 Locuft Str., Chicago; Loos Berftedräthiel (470). - Soofe 1-

66; Frau Unna Suber, 188 Clybourn Abe., Chicago: Loos No. 24. Quabraträthfel (471). - Loofe 1 -83; Lena Begel, 859 R. Salfteb Str., 3 ahlenräthsel (472). — Loofe 1— 34; Andreas Heimburger, 328 Cortland Str., Chicago; Loos No. 19.

Löfungen gu den "Mebenrathfeln" in voriger Hummer.

Buchftabenräthfel. - Glieber Arithmetifche Mufgabe. - Die Mutter ift 36, bie Tochter 12 Jahre alt. Bunftirrathfel. - In ber Ju-Buchftabenrathfel. - Futter,

Butter, Mutter. Die Rebenrathfel wurben fammtlich ober

theilweise richtig gelöft bon

Johann G. S. Lot, Fort Wahne, Ind.; Frau E. Scheffler; Ferdinand Joggerft; Frau F. heegn; Theo. C. Goebel; S. Langelbt; Frau Minnie E. Paufe; Frau Martha Jahn; Bertha Storm; Frau Bertha Rnue ofer; F. X. Reim; Georg Wilsnat; Frau D Dirichbacher; Frau Ratharina Sauprich; Frig Rirchherr; R. Frion; Frau Bertha Jang; Frau Louise Reitter; Frau Marie Lange; M. Kreutberg; Frau Tina Bart; "De Klotinut"; G. Bieled; Johannes Nodorp; Frau Margarethe Petersen; Frau Louise Reitel; E. H. Gajebie; Frau Anna Pinnow, Mahwood, Ju.; Frau Neu, Hams mond, Ind.; Frau Anna Suber; Frl. El frieda Seefe; M. A. Brufed, So. Evanston All.; Frau Louise Schnigler; Frl. Frieda Moerner; Frau F. Zielke; Frau Bertha Lie-bich, Oak Lawn, II.; Frau Anna Engel; Frl. Lena Wegel; Frau E. Lomberg; Frau 3ba Maltowsth; O. Draeger, Davenport 3a.; 3. C. Weigand; "Robbe"; John Reu haus; Bilhelmine Beber; Frau M. Selbich Freb. Roeberer; Marie Beuter; 3. G. Mofer; Frau Lore D.; Frl. Anna Confoer Frau Emma Rrebler; G. A. Steinhilpert Frau B. Zimmermann; Andreas Seimburger; H. Timm; I. J. Hennede; Frau M. Mohrdied; Frau Paula Klein; Frau Lilly Kern; Frau Geo. Conradh; Frau Katie Shelh; Buise Wolf: M. C. Krause; Johans nes Tenbner, Springfielb, 3ll.; Beinrid deins; Frau Minnie Bobammer; d. Alfi-hauß; Frau Marie Hohng; Frau Auguste Stoermer; Frank Koepke; Aubolf Schweizer; Frl. Alma Boehme; Frl. Sharlotte Druehl; Frau Pinger; Seo, Geerbts, Mahwood, Il.; Marie Mengel; Frau A. Müller; Frl. Stels la Langendorf; J. Beil, Kacine, Wis.

Chicago, 24. Oft., 1900. Liebes Onteichen! Besten Dant für bas nette Buchlein. Diesmal waren Sie aber hubich punfflich. Es foll mir eine liebe Erinnerung an Sie und Briefe an den Rathfel-Onkel.

Lieber Rathfeloatel! Ontelden, ich seuge mein haupt in Der muth bor Ihre Gelehrsamteit; ob aber bas "fich friegen" bom "Kriege" tommt, ober "ber Rrieg" dom "fich friegen" — bas lagt mich Um fo mehr geht mich aber bie Dei: nung an, die Sie bon "gewiffen Leuten" ha= ben. 211jo, diefe "gewiffen Leute" feben es gerne, wenn fich nur Unbere friegen (nicht befriegen), fich felbft nach einem Cheparadieje gu fehnen, fällt ihnen garnicht ein. Ratürlich werben Gie es mir wieder nicht glauben, benn ich bin halt ein armes bertanntes Ge Celbft meine Bufenfreundin Topfy wagt es, mich zu verleumben - bas tommt ihr aber theuer zu fteben - und meine Schwefter fpielte mir einen abicheulichen Denten Gie fich nur, Ontelden, erft theilt fie alle meine Unfichten über bie Che (eigentlich ich theilte bie ihrigen), und nun geht fie mir nichts bir nichts bin undheirathet! Und anftatt aus ber Saut gu fahren, muß ich ihr noch einen Gludwunsch schreiben! — Ich wollte fcon eine Rollette in ber Gde beranftalten, um ber Rloffnut einen Grabftein taufen au tonnen (bem Lies: den ware natürlich bie Ehre jugefallen, bie entsprechenbe Aufschrift gu bichten), wie ich aber febe, braucht er ben Stein noch nicht bafur aber eine Medigin, benn ber arme Menich icheint Fieber ju haben. Run, ba id) auch für bie Aneipfur ichwarme, gebe ich ihm ben freundlichen Rath, feinen Ropf fo lange unter ben offenen Sahn einer Maffer leitung gu halten, bis er wieber gu Bernunft tommt; eine Taffe Wermuththee murbe bas Uebrige thun. - Und was ficht ben Better Leopold an, bag er uns ftreitbar nennt,er felbft boch berjenige, ber mit uns Rrieg anfing. Aber natürlich, jest, ba er nicht mehr weiß, jest fagt er: "ber Rluge gibt nadh". Aber wir geben nicht auf ben Leim Den herrn hannis geniegbar ju machen fällt mir auch nicht ein. 3ch tonnte mich ba bei berbrennen, mas auch ber beften Röchin paffiren fann. Lieber nicht .- 3ch freue mid bag wieber ein neuer betheiratheter Reff in Die Ede tommt. Unter uns gefagt, On felden, mit ben berheiratheten Reffen lakt fich am Beften bertehren, benn bie bilben fic nicht ein, daß man ihnen nachlaufen muß Mit Gruß Julia.

Chicago, 23. Ott. 1900.

Mien leim oll' "Balbheab"! Ree, id fegg, mat een'm Minfchen of al lens paffeeren tann, bat frett teen Swien nich! Sürt mal, Untel, wat id legten Gun= bag wedber erlewt hebb. Alfo, id fitt in mien Stuw' un lef' be "Sundagpoft". Dor, mit een'm Mal hur id buten bor mien Dor een Gewinsel. 3d gab hen un mat be Dor up, un wat seh' id? - 'nen hund! - Ra nu, bent' id, mat will benn be Sund bie mie (Si mot nämlid meeten, bat id feen Roter nich lieben mag, wiel he ummer be Wiefslut bat Muhl beledt.) Inbem id mi ben Sund betiet, feh' id, bat he up'm Salsband be Ra mens "Cafar" un "Rabensmood" brag. Ra behollen funn id bat Bieft nich, un um ehn los to warren, mot id ehn verjopen. 3d nehm nen Strid un bind een End bem "Ca: far" um'n Sals un bat annere End um'n groten Steen. Rahbem id een grotet Whis: thfatt bull Bater füllt har, imeet id ben Sund mit'n Steen rin, fo bat he borin berfupen ichull, un ging webber in't bus. annern Morgen gah id ben, um bat bobbe Beih to bergramen, amerft, wie id hentiet, is feen Druppen Bater in't "Barrel", un "Cafar" fitt baben up'n Steen un bellt mie an Ma, bent' id, "ba flah boch Gener lang bi hen! Dat geiht nich mit rechten Dingen tau!" Weet Bi, Untel, be Roter har, bat gange Fatt bull Bater utfapen, um fid bat Leber ten. 3d ging ipfort ben un bertellt mi'm Fründ Gulgbeen be Caht. "Du olle Dam lad", feggt be to mie, "bentft woll, id bin mit'm Damelfad flahn, bat id Di fo wat alowen ichall? Dat tannft Du, oll Dostobb De Lutichbübelgören bertelln, awerft nich mi "Na," fegg id, "wenn't nich glöwen willft benn ofmm mit un fiet." Gulgbeen tehm i benn of mit un oberfauhrt fid bon be Gabt. "Ja", feggt he, "weetst wat wi jest mit bat Bieft bhaun? — Wi nehmt un smiet ehn bi be Stod Parbs in'n "Stinfriber", viellicht fupt he ben of ut", un bat bhad wie ja benn of. Sietbem bin id awerft nich hentwesen, um to tiefen, ob be "Stinfriber" noch egi= "Cafar" bon "Julia" herftammt. Ge hett ehm woll herschidt, um wedder 'ne Duwellie gegen mi uttofauhren. — Ra, bat et nich gludt is, weet 3i ja jest doch, un dat is de hauptsaht. —

Den "Samborger Jung" min beften platt= butichen Gruß; awerft leeb bhat et mie boch, oat he fid ichon hett fangen laten. Dor hett et woll heeten: "Deern, holl faft, lat ben Jung nich los". - Un "Sumpth Dumpth", bat De man be Ras in't Geficht behällft. Dat Muhl is woll willig, awerft be Moht is man fwad, un fo ward et of woll mit "Sumpth Dumpth" beftellt fin.

Dit Gruß an Alle bon "De Rlotinut". Belmar, R. 3., 22. Oft. 1900.

Berehrter Ontel! Bang bes, wehs und reumuthig tehre id gur Ede gurud, und will Ihnen nun meine Erlebniffe mittheilen: Sie haben mir legtens gesagt, daß ich tein Haideröschen, eber eine Belle Helene" bin, und das ift mir "zu Ros pfe" gestiegen. Es tann Gie bies boch eigents lich nicht überrafchen, wenn man meine frü here Schuchternheit und Die gewöhnliche Bu-rudhaltung bes ftarten Gefchlechts bebentt velches doch nie Komplimente macht. ba Gie felbft, geidatter Ontel, in all' 3bret Logit und Wahrheitsliebe mich eine Belena nannten, machte ich mich auf bie Gu he nach einem paffenden Baris. Angeboren Bergensgute hielt mich babon ab, in ber "Ede barnach ju fuchen, benn ich fürchtete, bag ein blutiger Rrieg amifchen ben Bettern ausbreichen tonnte, und ich fühlte mich nicht ftart genug, die Berantwortung ben lieben Bafen und Ihnen gegenüber ju übernehmen. So fuchte ich also ben Königssohn hier, und ich fand ihn, nur fand er es nicht noth big, mich ju entführen, ba noch borlaufie tein eifersüchtiger Menelaus borhanden ift, wie bei meiner feligen Ramensichweiter. Der

vielleicht andere Urfachen? Mir fagt aber auf bie Dauer bie Rolle biefer Unfrieden ftiftenben, untreuen Schonheit nicht gu, und bescheiben tehre ich gur Rathfelede gurud, und bleibe, nach wie bor Saiberöschen.

Rrieg ift aber nichtsbeftoweniger entftanbe

- in Ching nämlich! - Ober bat Diefer

Rabenswood, 23. Oft. 1900. Theuerfter Ontel!

Schabe, bag bas Spiegruthenlaufen aus ber Mobe gefommen ift, fonft hatte ich gewiß ein Dugend bon Ihren werthen Richten eingelaben (bie ftreitbarften) und herrn Leos pold R. "Rebue" paffiren laffen. Bie fann er nur - uns Mauerblumchen nennen! Bir find boch teine Mormonen und haben jebe an einem "Mann" genug!?

Julia und Topfy follen fich felbft berthets bigen und bag bie Erftere ihm gehörig ben Standpuntt flar machen wird, ift fo ficher, wie nur mas. Ontel, wollen Sie, bitte, un fere neue Bafe Sumpth Dumpth an bas fco ne englische Berslein erinnern: Sumpth Dumpth fat on a wall, Sumpth Dumpth hab a great fall; baber foll fie fich buten, fich had a great fall; daher soll sie sich hitten, sich in den bermeintlichen Krieg der Ede zu missichen, denn die Junggesellen könnten Frieden stissten und humpth Dumpth beim Schopf berwischen. Als Bad- resp. Goldssich wird sie Bielen Lostbar erscheinen. Der Eduard, das ist der Rechte! — Will "Jande schäften" mit dem "Aobberich". Ra, ja, "gleich und gleich gesellt sich gern" und "schöne Seelen sinden sich zu Wasser und zu Lande". Aber nor nei's gor!" sagt man dei uns zu haus, und die, weichen ach sie nach die gesammt. Alt besten Geschmad finden, nehmen gewöhnlich etwas ganz ohne Seschmad. Nit besten Grüßen an Sie und die gesammte Ede



Der Räthfelonfel.

Der Denich

(Auszug aus einer größeren Abhandlung.) Der Menich, "Somo Zweifugifus", bem in frühefter Rindheit eine Saugflafche in ben Mund geftedt wird, wird beshalb bon vielen Naturforichern, welche feine höhere Bestimmung nicht kennen, zu ben Säuge-thieren gerechnet. Das ist aber ebenso ver-kehrt, wie die Behauptung, daß der Mensch bon den Affen abstamme. Doch soll nicht beftritten fein, bag es Menichen gibt, welche mit bem Uffen in enger Berbindung fteben. Der menichliche Rorper beginnt mit ben Saaren, welche bann am meiften auffallen, wenn fie meift alle ausgefallen find. biefem Falle fpricht man bon Salbmonben, Bollmonden und Glaten. Bei gelehrten Leuten entfteben biefelben baburch, bag ber Ropf burch bie Saare hindurchwächft. Das ift feine faliche Behauptung, benn folche fieht gang anbers aus und wird Berude genannt. Der Ropf taugt bei benjenigen Menichen nicht viel, welche barauf gefallen find. Er hat ein fogenanntes Oberftübchen, in welchem es bei Manchen nicht gang richtig ift. Die Ohren haben nicht ben 3med, bag baran gego gen werbe, trogbem es ju betlagen ift, baß es ungezogene Menschen gibt. Die Augen find berichiebenfarbig. Die Dichter nennen bie blauen bie iconften, boch ift jedenfalls ein blaues Muge nicht icon. Die Rafe ift unter anderem bagu ba bag man fie nicht it alles fteden foll, und mancher nafewise Mensch ift icon mit einem Rafenftuber heimgeschidt worben. Das Ohr ift ein fehr mufitalifdes Glied, benn es befigt ein Trom: melfell und eine Trompete. Zuweilen thut man gut, bas aus einem Ohr herausgehen gu laffen, mas ju bem anberen berein= fommt. Gine Ohrfeige fteht mit blauen Muge und einem Rafenftilber in fehr inniger Bermanbtichaft. Der Munb manchmal ben Bived, bag er gehalten wer:

ben muß, und vorsichtige Meufchen neh-men auch ein Blatt bor ben Mund. Die Junge und die Bahne zeichnen pich oft burch Falichheit aus. Eine belegte Junge tommt vom Magen, ein belegtes Brötchen ist auf alle Fälle appetitlicher. Man fann sich ben Dund burch Raffeetrinten und burch ben berbrennen. Die Mundtlabben beifen Lippen, Die unter Underem gum Pfeifen, Ruffen und Schmollen gebraucht werben, Bir tommen nun gum Leib. Un Schultern bangen bie Arme. Dagwifchen be findet fich bie Bruft. Auf Diefe Beife ift vielleicht bie Armbruft entftanben. Die Mus wüchse ber Urme heißen Sande, die man am

beften immer mit fich herumtragt. Gine ge ballte Sand nennt man Fauft, von welcher bas Fauftrecht abftammt. Die Beine, welchen bie Rniee befeftigt find, zeichnen fich burch berichiedene Facons aus. Lettere Die-nen auch baju, bag man barauf rutichen tann, welches Mandem ichon weit mehr ge-holfen hat als ber glößte Berftand. Beine, bie Rheumatismus haben, bienen auch als Barometer und zeigen ben Witterungswech: fel borher an. Die Guge find groß, frumm und platt. Aus legteren hat fich un= fer "Blattfoot" entwidelt, welcher Allen lichft befannt fein durfte. Obwohl große Ruge nicht febr beliebt find, leben bo biele Leute gern auf großem Guke. Fuk tritte tonnen phyfiid, bilblid und moralifd, perfekt merben. Soffentlich ift aber burd obiges feinem ber berehrten Lefer auf ben Guß getreten worden. Allerfeits grußenb

Chicago, 24. Ott. 1900. Lieber Ontel! Seute muß ich Ihnen ein Marchen ergah: len; hoffentlich werben bie ftreitsuchtigen Bettern und Basen ein wenig besänftigt fein, sonst möge bieses Märchen benfelben ben Frieden in die friegerifchen Geelen fingen. Ge mar ein Dal bor langen Sabren ir gendwo auf ber Erbe ein ichoner, grune Balb. In bem Balbe aber lebten viele, viele muntere Bogel; es waren ba Buchfinten, Rothfehlchen, Blaumeijen, Spahen, turg alle nur möglichen Arten. Benn fie fangen, fo lachte bie Conne am hohen Simmel und bie Blumen hielten ben Athem an, um nicht bie icone Melobie au ftoren. Gie fangen por

Frühling und Bluthenbuft, von Frohlichfeit und Erbenluft, bon hoher Liebe Geligfeit. Gines Tages aber blies ein arger Rorb wind burch ben Bald und bie armen Boge: lein gitterten bor Ralte, budten bie Ropfchen ins Rebertleib und froren jammerlich. Und ein bofer alter Spat fing auf einmal an gu ichimpfen auf ben Rordwind, auf ben Balb, auf bie Bogel, turg auf Alles, mas er fonft ben herrlichften Tonen bejungen. Durch bie bojen Worte entftand aber folch' ein Auf ruhr im Balbe, als fei ber Boje in all die lieberreichen Rehlen gebrungen. Die Bogel ichimpften und wetterten um bie Wette. Die Sonne aber, bie fich hinter einer Bolte ber= frochen, weinte bittere Thranen, Die icut-tete nun ber falte Rordwind auf Die Bogel, bag ihre Bergen ju Gis erftarrten.

Als ber Rordwind gefehen, was er anges richtet, fattelte er fein Rog und fprengte babon und fturgte fich in's tiefe Meer ber Bergeffenheit. Zwar tam bom Suben her balb ber linde Zebhhr und ftreichelte troftend bie boch bie eifige Rrufte wollte nicht weichen bon ben fleinen Bergen. Sie fpotteten über bie Liebe, bie fie einft über Alles gepriefen. Seimlich nur entrang fich oft ein Rlang bon beifer Sehnsucht ihren Rehlen, am liebfter hatten fie alle laut gefungen, wie früher, von Liebe und Seligfeit, bon Große und Ginig: feit, boch fie genirten fich, ihr Unrecht eingus geftehen und ichimpften fo immer weiter, bis an ihr feliges Enbe. aber ift nichts übrig geblieben, als eine fleine rathfelhafte Ede. Dort bort man oft gu Mitternacht bie Tannen raufden und es flingen balb luftige, jauchzenbe Lieber, balb flingt es wie hohn und Spottgefang. Das find bie Seelen ber tobten Bogel. Lieschen.

Chicago, 18. Oftober 1900. An Johannes T .....! Wenn Sie das "Drüdche" aus der Ge-roeshofftraße meinen, door beffen Fenster Sie immer borbeipatrouillirten und pfiffen: "Do leb Drudche, log Dich boch erweichen!" ober "Wat nütt ons jett be Dahnepoot, be Hohner be fen fott!".... Ja, bates bat Drüdsche! O, wie hat mir bamals mein herzchen immer so selig "gebubbelt", wenn ich bas bekannte Pfeisen hörte! Dann wurde auch befannte Pfeisen hörte! Dann wurde auch gleich der Fleischichtant einer ordentlichen Kebisson unterzogen. — Dann sind Sie ja auch der "Schängle, der mal Wends im dunkeln hausflur, als Ihnen geöffnet wurde, aus Berieben unsere alte Waschfrau so herzlich "abschmahte", und als Ihnen die Geschichte doch etwas "runzelich" vorkam, riet: "D, Pardon! Ich hachte et war et Trauden!" — Sie sprechen den Murschi-

bag Gie immer ju mir fagten (Abends bei ber "Militar-Borlage"): "Je langer bie Burft, Traudchen, besto größer bie Liebe." Drum habe ich Ihnen immer bas Beste, Längfte und Schönfte jugeftedt. Sie jum herbst wieder ju Muttern gingen, ba haben Sie frangösischen Abschied ge-nommen und fich ftill "bunne" gemacht und bem guten Drudchen bie gnabige Rehrfeite prafentirt. 3ch habe bagumal tüchtig meis nen muffen (wir maren gerade beim 3wiebeln-Einmachen) und am Enbe meinte heute noch, wenn nicht meine Gnabige mich getröftet und gefagt hatte: "Beinen Sie nicht, Drudchen, Sie brauchen auch jest feine Maufe mehr im Fliegenfchrant gu Da hat fich benn ber Schmerg etivas gelegt. 3ch hatte noch grabe eine fcone Sens bung "Anadwurfte" in Bereitschaft für Sie. Die habe ich bann 2 Tage um 3hr Bild gehangt, und am britten Tage habe ich fie mit unserem Bafar wehmuthig verzehrt. Und hatte ich nicht quauterlett einen Schang Rr. gu Melaten "am Driehbrett" gewonnen, fo ware ich auch noch als "olle Raffeetante in bie "Gereonsteeg" gefommen. Schang! Schang! Das war nicht ichon bon Ihnen! Soffentlich haben Sie fich gebeffert. Wenn Sie nur wußten, was ich für ein fußes, liebes, herziges Frauchen geworden bin, bann würden Gie ausrufen: "Jo Drudche! Der würden Gie ausrufen: "Jo Drudche! Der et hat gewoßt!" Ich habe gwar noch immer bie "Röliche Mabches Bogen" an, bas hat nun weiter nichts ju fagen, bie thut mein Cheherr ab und ju mal fraftig austlopfen, bamit ich ihm nicht über ben Ropf machie Run, lieber Rathfelontel, nichts Ungut, Graue Sagre brauchen Gie fich brum feine machfen gu laffen, machen Gie's wie unfer Ontel, bas ift viel hubicher. Mit vielen Grugen an Ontelden und bie gange Ede M. Drüdden.

Suidenfleit, Sanbbarg = Infel

Den 16, Ott. 1900. Leiw Untel ohn Brut! Defülmige Menung bun id ot, Bet ter Rlotinut, wenn nu be Tanten, Dub: Bafen un Richten ut be "Boft-Ed" up be Infall tehm'n, Di be Bug uttoplopp'n grad wenn Du fe up Dihn Beinings harft muß id fegg'n: bat buhrt mi, et beit mi Breb; befülmige Tied mußt id amer Stim men mit Rarl Quifferhein: Mat biin id frob bat id mihn Raffee nich mihr ut be Schuttel to brint'n brut, benn id hef mit een Gos: lingspot toft, un tann mi nu in bornehme Gesclischaf beweg'n; benn id weit, bat man grad in'n Sputnapp un nich nebenbi fputt'n mot. - Better Eduard, id fenn bat Motto: "Jungs holt faft"; amer id hef of bat 11. Gebot in be Schaul liehrt: "Soll Di an Thun, be Simmel is hoch", un bat 12. Ge: bot heit: "Lat Di nich berblüffen". id mi nu be Rriegserflarung gegen be Rich ten anflut, wer feggt mi gut borfor, bat id mi nich grad fo lächerlich mat, as Rorl Rahlbrint im fpan'ichen Rrieg. De bortellt von fihn Selbendohten, bat he fihn Leben rett har borborch, bat he een Corfteinfeger ben Bein afichlag'n har, as wi em frogt, worüm he em be Ropp nich afichlag'n far he: "De wier all af!" Glowft nu nich, bat et fihr lächerlich wihr, unfe berehrten Nichten, de boch meiftenbehls topplos in be Belt rummer lopen, be Arm un Bein in= tweitoflagen? Denn et fteiht boch up Soch= butich ichraben: "Der Mann ift bes Bei= bes haupt!" Wenn wi em nu, bat heit be Richten, borfruppel, wer maft uns benn be ichonen Gedichte? Darum fegg id:

Rie füht man 'nen Scheinimann Ohne langen Bopp, Mewer's holbe Liefden fann Dichten ohne Ropp.

Julchen! oh! wo miggt fe giern, Weg'n mihn Wenigkeit, Mettelbörgifch Plattdutich lihr -Ra moriim? Wer weit't?

Topin tieft mit trüben Blid -Mer is Schuld boran? Glüdlich is, wem blaut bat Glüd, Rofen plud, wer tann. -MII ben Richten in be "Ed"

Bünich id, bat fe bit Moll beachten, un nich fed Diffen Schritt bor Schritt 11n borbi borftutten boht Gen bon ehren lütt Plattfot. Mit Gruß 3. A. 3. Blattfot.

Un Ebuarb D. armer Chuard, Dein Muth, ber wird gunichte Denn es ichlägt ja aus ber Art Beinahe jebe Rich Und iebe in ber Gde b'rein Dentt mohl, bie Sofen, Die find mein. Mit Gruß

Stoffel. Bur Beit unter'm Bantoffel.

Chicago, 25. Oft. 1900. Werther Rathielontel! Ronnten Sie wohl noch eine Richte gebrauchen? 3ch möchte mich gar zu gerne mit Ihren lieben Richten und Reffen ein wenig in ber Rathielede herumtagbalgen. In ber Soffnung, bag Gie "angenommen" fagen, grußt Ihre muthige Richte Lilly R.

(Fortfegung auf ber 7. Seite.)

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Männern, welche beständige Anstellung suchen, werden Stellen geschert als Kollestoren, Buchbalter, Liftice, Grocery: Schub: Bill:, Cutty-Harbert Gerk, All wöckentlich und aufwärts; Berstäufer, Mächter, 214: Janitors in Flat-Gebäude, VS: Engineers, Electrifer, Machinisten, Ald; Deller, Deter, Deler, Barters, Stores, Mholesale, Lager, und Frackthaus-Arbeiter, Lit: Drivers, Delivery, Express und Fadritarbeiter, Alt; brauchare Leute in allen Geschifts: Branchen.—Rational Agench, 167 Malhington Ett., Jimmer 14. Berlangt: Farmarbeiter. Dug melten tonnen. - 239 Oft Divifion Str., hinterhaus, oben. Berlangt: Catebader. 591 2B. Chicago Abe.

Berlangt: 2 Schneider an alter und neuer Arbeit bei Philip Rrichbaum, 2543 Cottage Grobe, Abe. Befucht: Guter Cafebader fucht swei bis bier Tage in ber Boche. Abr.: R. 160 Abendpoft. fafo

Berlangt: 6 Manner, um im Eishaus ju arbei. ten, 50 Reilen außerhalb ber Stadt. Freie Fahrt.— 215 Beft 18. Str. Berlangt: Erfter Rlaffe beutfcher Baiter; ftetige Stelle. 190 B. 12. Str. fafe Berlangt: Porter für Saloon. 901 R. Bafbtenam Berlangt: Ein guter lediger Butder um ben Store ju tenden. 4951 Gifth Abe. fafo

Berlangt: Leute, um ben beliebten Sidelen und Duftigen Boten Rafenber ju bertaufen. Guter Ber-bienft. Bei a. Lanfermann, 56 Gift Ube, Simmer 415. Berlangt: Leute, um Ralenber für 1901 gu berfaus-fen. Grökte Auswahl, billigfte Preife. A. Lanfers mann, 56 Fifth Ave., Zimmer 415. 110t,3mk Briangt: Agenten und Ausleger für neue Bucher, Beitichriften und Ralenber, für Chicago und ausmarts; beste Bebingungen. B. M. Dal 146 Bells Str. Ziblimax Berlangt: Bertaufer für importirte Raienber; Deuticher Raifers, hinlende Botes, Regensburger Marien: und Gartenlaube-Ralenber, billiger als ans berswo. B. R. Rai, 146 Bells Str. Williget als

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Aubrit, I Cents bas Bort.) Befindt: Bader fucht Arbeit, an Brot und Aoffs ju belfen. Abr.: 6. 500 Abenbpoft.

Berlangt: Franen und Madden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Ernts bei Bort.) Baben und Jabriten.

Berlangt: Damen und Mabden, um fanch Arbeit für und zu haufe zu thun. Si und ill der Woche. Erfahrung unnöthig. Rachustragen nach 9 Uhr Normittagt, oder zu abreffiren mit Maete an die Ibeal den Bort Co., 155 C. Belbington Str., Finnmer Co. Berlangt: 3mel Maidinenmabden an hofen. 112 Robaint Str. Dampftraft. fajon Berlangt: Gin Mabden, bas einet gröberen Bar-bere: Office borfteben fann und icon in einer folden Beidaftigung war. Bitte mit Angabe bes gemanich-ten Geboltes und Empfehlungen zu aberfiren S. 508 Beeabod.

Berlangt: Frauen und Dadden.

Sansarbeit.

Berlangt: Saushalterin, eina 40 Jahre, auf einer farm in Minnefpta, Gutes heim jugefichert. Beftan: biger Blat. Montag borgufpreden. 94 Orchard Str., 2: Flat, borne. Berlangt: Madden für hausarbeit. Familie won Bweien. In Norwood Bart. Guter Lohn und feti-ere Blag. Rechystragen 2 Uhr Kontag Rachmitiag. Jimmer 860 Monadnod Blod, Jacon u. Dearborn

Berlangt: Ein gutes zweites Rabden für ge-wöhnliche Sausarbeit. Radzufragen 4346 (Stranb Berlangt: Röchin, erfahrenes Mabden. Rachgu fragen mit Referenzen: 2627 Indiana Abe. find

Fragen mit Beferengen. Baufgemeine Sausarbeit.
Berlangt: Mödden für allgemeine Sausarbeit.
Rachzufragen mit Referengen: 2627 Indiana Abe.
formobl Berlangt: Auchtige Barterin für anberthalbiab-riges Kind; muß gründlich verfteben mit Rindern unzugeben. Rachjufragen Conntag und Montag. — 3356 Couth Bart Abe.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit in Meiner Familie. 3569 Forreft Abe., 2. Flat. fafon Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit und infaces Rochen. Referengen. 264 Oft 61. Str. Berlangt: Gin erfahrenes Kinbermadchen, bas ein reines Deutsch (pricht und gut nähen fanu. Bu erfragen am Montag, pwischen 10 und 12 Uhr Borr-mittags, Flat 2, 149 Bine Str. falo Berlangt: Gin gutes Mabden für Sausarbeit. Gu: er Lohn. 1258 George Str. fajon Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 538 Fletcher Str. fa Berlangt: Mabden erhalten immer gute Stellen in Brivat: und Gefchaftshaufern bei hobem Lohn, burch Rrs. C. Nunge, 654 Sebgwid Str., Ede Center. 250f, 1mX

Befdaftsgelegenheiten. (Angeigen unter biefet Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu berfaufen: Zeitungsroute, billig. 663 Augufta Bu bertaufen: Schr bollftändiger 12 Maichinen Shop mit Dampftraft, im beften Zuftanbe, billig. Rachzufragen 884 R. California Ube., oben. fafo "Ju verkaufen: Billig, gutgebender Candy», Tabats und Zigarrenftore mit 4 Zimmern. Abr.: O. 972 Abendpoft.

Bu bertaufen: Fanch Store, gute Runbicaft, billig. "Singe", Geichäftsmaffer, & Dearborn Str., bece tauft "Geichätte" jeber Urt. Raufer und Berfaufer follten boriprechen. 28feblu&#

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mart.) Bu bermiethen: \$8 pro Monat, neues 4 Zimmer Fint. Rachjufragen Rordweft-fide R. Lawnbale und McCean Ave., ein Blod nördlich don Armitage Abe.

Rimmer und Board. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Bu bermiethen: Borberes Bettzimmer mit ober ohne Board, 855 R. Clarf Str., oberftes Flat.

Bu bermiethen: Soon wiblirte und unmöblirte Bimmer an herren. 229 BB. Cate Str., nabe halfteb Bu bermiethen: Gin foones moblirtes Bettgimmer. 28. Sobm, 51 Center Str. fafon Dlabden finbet icones warmes beim, billig. Bu bermiethen: Großes möblirtes Bimmer mit ober ohne Boarb. 11 Billow Str., nahe Larrabee,

Bierde, Bagen, Sunde, Bogel sc.

Bu bermiethen: Doblirte Bohngimmer. 163 On-tario Str.

Bu bertaufen: Great Dane Puppies, icon, brit bel und blau. \$3 und \$4. 4932 Bentworth Abe Bu bertaufen: Importirte japanifche Tangmaufe Sunderfe bon neuen und Second Sand Bagen, Buggies, Rutichen und Beichieren werben geraumt ju Gurem eigenen Breife. Sprecht bei uns bor, wenn 3hr einen Bargain wunfchr. Thiel & Ehrharbt, 335, Babaib Ave.

Mobel, Sausgerathe zc.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort. Bu verlaufen: Roblen-Dien, Gas-Berd, Jee Bor, Rüchentijch, Doppelbett, Sopha, Schaufeistubl, febr billig. 713 2Belle Str., 1. Flat.

Bu- bertaufen: Reuer Beijofen. 1117 Relfon Etr Starle eiferne Betten mit Spring und Matrage, nur \$5.50, werth \$10. Couches von \$4.46 aufwarts. Matragenfabrit "Lion", 192 E. Rorth Abe. 250f, Int. \$2

Berfonliches.

Schuldet Ihnen Jemand Geld? Wir follettien schulchtens: Löhne, Roten, Board Bills, Miethe und Schulden jeder Art auf Arszente. Richts im voraus zu deschung folletfirt werden. Wie berechnen nur eine tjeine Kommission und ziehen wie bon der follestrien Bill ab. Durch dieses Verfahren wird die allergrößte Aufmertionneit erzielf, da wer nichts verdenen, die wir follettirt daben. Wir ziehen nebr schlechte debutden ein all igende dien Kommer Spiege, Kein Erzigle, feine Bezahlung. The Greene Agency, 602 50 Deatdorn Etr., Tel.: Central Sch. 106. Ind.

Pur 10 Cints per Tag tauft 3hr einen modischen Anzug oder Ueberzieber, fertig oder nach Mah, bei Era n e's (Beidte Abgablung), 167 und 160 Ababih Abe., 4. Stod, Clevafor. Alle Baaren garantirt. Falls 3hr nicht fommer fonnt, jo schreibt, und unser Berkaufer wird vorsprechen. Cote beutiche Filgicube und Bantoffeln jeber Grobe fabrigert und balt vorrathig: A. gimmermann, 148 Clobourn Ave.

Grober Profit in Ausficht! Leute mit Gelb, nur fleines Kapital, gewünscht. Gegen Berlufte gefichert. Raberes D. 950 Abendpoft.

(Angeigen unter Diefer Mubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Gelb ohne Kommifion. — Louis Freudenberg ver-leibt Privat-Rapitalien von 4 Brog. an ohne Kom-mifion. Bormittags: Refibeng, 377 R. Lopne Uve., Ede Cornelia, nabe Chicago Ube. Rachmittags: Otfice, Zimmer 341 Unito Blbg., 79 Leatborn Str. 13ag2\*

Brivatgelber ju ben niedrigften Raten, auf Chicage Grundeigenthum ju berleiben. Erfte garantirte Gold : Dopotheten von \$200 bis \$3000 ju verlaufen.
Conntags often von 10 bis 12 Uhr Bormittags.
Richard A. Roch & Co.,
Stummer 814. Fine 8, 171 LaSalle Str., Ede Monroe.

Charles L. Schaar, 184 Lagalle Str. Daileben auf Chicago Eunbeigenthum ju 5% und 6% Zinfen. Schnelle Bebienung. 270f, ImX

Bu leiben gejucht: \$100 gegen gute Sicherheit für Bantginfen, bon auftanbigen Leuten. Raberes 1600 R. Samber Abe. Bribatgelb ju berfeipen. Chicago und Umgegenb. Billige Binfen. Abr.: Dr. 150 Abenboft. Gofimt#

Beirathegefuche. (Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bat Bort, aber teine Angeige unter einem Dollar.)

Seiratbsgefuch Gin beideibenes Rabden, fürg-lich nan Deutschland getommen, möchte mit guther-aigem Manne in Ebegemeinichgit bie Reife nach Deutschland maden, um größeres Bermögen gu er-beben. Ehrliche Offerten, bon nur fleibigen, felbft-fändigen Rannern, erbeten unter 2. X. 400 Abends poft.

(Angeigen unfer biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Graham Shorthand College, 1529 Masonic Tempse. Tag ober Whend. Individueller Unterricht. Gute Stellungen vermittelk. Probestunde frei. 2804,4,11,18,25no Schmibts Tangidule, 601 Bells Str. Rlaffen-Unterricht Sr. Mittwod und Freitag Mbends und Donnerftag und Sonniag Rachmittags. Rinber Sam-ftag um 2 Uhr. Befter Unterricht garentirt.

Acabembof Muste, 568 A. Albland Abe. nabe Milmaufee Abe. Erher Ataffe Unterricht in Liano, Bioline, Randoline, Bither und Guitare, 60 Cents Alle Gorten Infrumente zu baben. Gholefale,

Gefunden und Berloren. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cenis bas Bort.)

Patentanwälte. (Engelgen unter biefer Anbrit, I Cents but Wort.) Luther & Miffer, Patent-Anmalt. Arompte, jorg-fällige Bedienung: teditgiltige Batente; maßige Errife; Confultation und Buch feet. 1130 Moned vod.

Bin. R. R wm mil e r, bentider Ba

Grundeigenthum und Saufer.

Barmlanbereien. An berkufen: Gine Obigarien, Gemuffes und Boulity-harm von 15 Ader, dicht an der Stadt Burlington, 1982., großes Bridhaus mit schnen Barfamlager und Saus, Stallung gemaert. Es fonnen jedes Jahr für einige hundert Dollar Tomatoes an die Canning Factory bertauft werben. Bos den der fruchtbarfie. Ein Gelegenheitskauf für ben rechten Mann. Räberes durch M. Schupski, Burslington, Wis.

Robt bricht Cifen! — Rachlabertauf, 160 Aders Faria, \$1200. henry Udrich, 1209 Majonic Temple. 26oflmX

Rorbweffeite.

Boraus beftebt ein Deim?

Weraus besteht ein Ceim?
1. Aus ber kot, worauf es au douen;
2. Aus dem Haus, das auf der Lot gebant wird.
En er Mieths zins bezahlt für Beides.
S. C. Groß große Milwauke Abeliion.
Feines Stadischium im Herzen der 27. Ward.
Keitne monatliche Nogdlungen.
Aboten 3000 das Sidd und aufwärts.
Koumt und sehe Euch dieses Gigenthum an, welses Alle, die es je gesehen, als die prachtvollste Suddischium der Millen. Die ersten Aduste von Kotten in des Alle. E. Groß' Suddivisions haben immer große Prositie erzielt.

ausgelegt wurde. Die erken Kaufer von Volten in S. G. Grod' Euddinsons haben immer große Prossitie erzielt.

Freie Cykurfion, Sonntag, 28. Okt.,

um 2 Uhr Radmitings.

S. G. Grob' Sprialzinge verlassen das Chicago korthbestern Debot. Kinzie und Mells Str., um I Ubr Radmitings.

Het Radmitings, halten an bei Chbourn Station. Freie Lidets am Bohnbestgitter.

Wie das Eigenthum per Straßendahn zu erreichen: Redmit Mismalte Web. Robel und elektrisse Andre die eiter bis zum Kichte, oder nehmt Trausfer von der Ciston Ivo., Lincoln Web., R. Clarf Str., K. Jassted Str., R. Agasted Str.,

Su berfaufen: 363 Bellington Abe., 2½ Blod's welt-lich bon Calijornia Abe.; ganz neues & Jimmer Handelten, Rachzufegen beim Eigenthümer an Knachtung, Rachzufegen beim Eigenthümer an Plate jeden Wochentag oder Sonntag.

Bu berfaufen: Gerade bollenbet, neues zweistödiges 8 Jimmer haus, Breis \$2275. \$150 Anzahlung, \$15 pro Monat. Sprecht vor beim Eigenthümer, K. M. Ede R. Lawbalk Ebe. und McCean Ave., 1 Biod nördlich von Armitage Abe.

Bu berfaufen: \$150 Angahlung und \$15 monatlich, 1954 R. Redgie Abe., 14 Blod's nördlich von Beimont Abe., neues 6 Junner Saus, bas bestaebaute. Saus an ber Nordweiffeite. 3br tonnt es jeden Aag bee seben, wenn 3br vorsprecht. Bu berfaufen: Logan Square, 1812 R. Central Bart

Ju bertaufen: Nogan Square, 1812 R. Bentral Part Wee, 1 Blod nöblich von Milmaufe Abe. Se Gabt- geld, Reues 6 Zimmer Haus. Berfaufe es an Jemans ben, der stetige Arbeit bat, auf \$15 monatiche Abstablungen. Rachjustragen bei herrn hutchins am Blake. Rauft Euch ein Heim, es ift billiger, als Miethe ju bezahlen; Cottage, \$1800; monatliche Ebzahlung; 1676 R. Rasibtenaw Abe.. nahe George Str., zwei Block von Effton ober California Abe. Cark; Samitags u. Sonntags bort zu treffen. M. Bauerle, Eigenthü-mer, 486 R. Roben Str. 240smisasonulmt

Bu berfaufen: Lot nabe Chicago Ave. und Samlin Abe., nur \$325. Sarry Greenebaum, 84 Baibington

\$9.00 monatlich.
\$9.00 monatlich.
\$9.00 monatlich.
\$9.00 monatlich.
Bezahlt für neues fünf Jimmer geprehtes Bridsgrout daus. Preis \$1150. Baarzahlung nur \$100.
Sprecht vor in der Jweagoffice, 4515 Juftine Str.—Rehmt Aliferte Ave. Cars bis 45. Etr. ober 47.
Etr. Cars bis Alhland Ave.
6. E. Groß, Eigenthümer, 604 Masonic Temple.
25(p. X\*)

Bu vertaufen: Bargain! 2. Flat Gebäube, Stein, 2079 Sarbard Str., nabe Garfield Bart. Eigenthumer 3829 State Str. 250t, lw. 2

Berichiebenes. Sabt 3br Saufer zu vertaufen, zu vertauschen obes zu vermieibent Kommt für gute Resultate zu unszührt haben immer Köuser an Hand. — Sonntags offen von 10-12 Ubr Bormittags. — Rich ard L. Roch & S., Rem Dort Life Gebäude, Rochostige Lasalle uns Rourse Str., Zimmer 814. Für B.

1201. Xº Geld auf Möbel zc.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Gelb! Belbi Brauchen Gie meldes?

Chicago & : nance Co.,

85 Dearborn Str., Bimmer 304, Tel. Central 1060, 459 B. Rorth Abe., nabe Roben Etr. Telephon Weft 611. Wir machen Darlehen in großen oder kleinen Bestreden auf furze und lange Zeit auf Möbel, Bianos, Perede und Wagen, Blaaren, (inrichinngen, Galare, Benflonen oder irgend welche andere Sicherheit. Abgabtungen artangert nach Euren Umitänden, so daß Ibr sie ohne Underemlichkeit oder Uerger einhalten beinnt. Die Sächen bielben in Eurem ungeförten Besig, Keine Beröffentlichung, Keine Ertundigungen dei Freunden oder Kachbarn.
Menn Ihr irgend einer anderen Darlehen-Company schulbet und Euer Kontraft gefällt Euch nicht, so bezihren wir es sur Euch ab und geden auch weiteres Baargeld, wenn Ihr er und den Sachen Gemen ich eine auf der Kontraft gefällt Euch nicht, so der geben Euch weiteres Baargeld, wenn Ihr er und gesen Euch weiteres Baargeld, wenn Ihr es sich nicht einer Kondnicktet der Kondnicktet von Leuten eingerichtet, die auf der Rochwelfelite wohnen, so daß ein ich von Eladb sinnater auf faben braichen und so Zeit und Happeld Haren. Wenn es Euch nicht pakt, borzusprechen, schreibe oder telebbonier Tentral 1000 und wir schieden unfes ten Bertrauenswann zu Euch.
Beit uns wird deelprochen.

Bei une mirb beutich gefprocen.

Debt biefe Angeige und Abreffen auf, fie tommen mandmal fetr ju ftatten.
Chicago Finance Co. 85 Dearborn Str., Simmer 304, Tel. Central 1060, und 459 B. Rorth Abe., nabe Roben Str. Tel:phon Weft 61i. Soft,1m

A. D. Frend, 128 LaSalle Strafe, Bimmer &

Gelb ju berleiben auf Dobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. m. Rleine Unleihen

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat.

Wir nehmen Euch bie Robel nicht weg, wenn win bie Unleibe machen, fonbern laffen biefelben in Eurem Befig.

Bir haben bas größte beutice Gefdaft in ber Stadt. Alle guten, ehrlichen Deutiden, tommt ju uns, wenn Ihr Geld haben wollt. Ihr werbt et ju Euren Bortheil finden, bei m'r borgufpreden, ebe Ihr anbermatis hingeht. Die fichefte und juverläftigste Bedienung gugefichert.

M. S. Frend, 128 CaSalle Strafe, Bimmer 3.

in Summen bon 215 bis ju \$300
an zute Leute besteren Siandes, auf Röbel urd
Tianos, ohne biefeiben zu entjernen, zu ben billigs
sien Katen und leichteken Bedingungen in der Stadt,
jahlber noch Bunisch ver Borgers. Ihr fönnt so viel
Zeit baben wie Ihr wollt, wenn früher abezahlt,
besommt Ihr einen Rabatt, dies geben mie Euch
ichtistische Reine Aachtragen werden gemacht dei Rachbarn oder Berwandten, Alles ist streng verismies
gen; Ihr geaiekt diefelbe bölliche Echanblung, wie ber Raufinann don seiner Band. Bitte iprecht dor,
els Ihr andeelmo dingeht. Es ist undebtingt voltwendig, wenn Ihr borgt, das Jor zu einem bers antwortlichen Geschöft gebt. Bir halten Ture Ban
viere in unserem Best und geben se nicht als Sicherheit, für Geld zu dergen, wie manche in diesem Geschödtt, de brundt Ihr teine vange und daben, das
Ihr Cute Sachen beeliert, unser Geschält ist verantwortlich und lang etablitt. Bit deben ales
beutsch und nan etablitt. Bit deben ales
beutsch Leute, die Euch als Austunft mit Breguis
gen geben, ob Idr von uns borgt ober nicht.

Das einzige beutiche Geichaft in Chicago. Cog le Loan Co., Otto C. Boeiler, Manager, 70 LaGalle Sir., 3. Stod, Fimmer 34, 2012\*

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

X:Strahien, 279 S. Clarf Str. turirten 2000, einschieblich Mrs. Blabcen, 226 B. Ronroe, L. Dutchin, 558 B. Madison, M. F. Bubler, 21 Court-land Str. Dr. Chiers, 136 Malls Sir., Spezial-Urgt. - Gefchiechts., Sante, Binte, Aierene, Lebere und Masgentrantbeiten ichnell gebeilt. Lonjuliation und Unsterliedung frei. Sprechtunden 9-9. Sonntags 9-3. Anna

Rechtsanwälte. (Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cents bes Bort.)

### Die niedriaften Biano: Preise in Chicago.

Steinways, Anabes, Arafauers, Fifchers, Sterlings und andere bedentende Fabrifate.

Große Musftellnug und Serbft-Berfauf bei Byon & Bealy. Leichte monatliche Bahlungen - Befucher

Gine riefige Angahl von wenig gebrauchten Pianos ju faft nominellen Breifen.

3mei Dinge find nothwendig, um Planos gu Amei Dinge sind nothvendig, um Planos zu einebrigken Preisen zu vertaufen — Bulbe und Fähigkeit. Lyon & healt haben Leibes. Si übeclassen Rugen zu vertaufen, von die hete Leibes. Si übeclassen Rugen zu vertaufen, vohrend sie sich zu großen Rugen zu vertaufen, vöhrend sie sich die Keicht in Genald werden unzugeten. Dies gibt ihren im mensen Bortheil im Einkauf. Waggenladungen vor Bianos sind beständig auf dem Wegge zu ihren Ber Kunfraumen. Dies Justeumenten verben deren fie kuffer unter die ging in die kieden die Kind. verließe mit Kindos in biefer Ausbehnung dan dei treibt. Das fortwährende Vestreben von Lyon dertal ift, ihren Kunden eine vorfentliche Eriparui zu sieden, die glares und von 50 bis zu 100 Dallars und su ficern, bie oft bon 50 bis ju 100 Dollars und

tebr beträgt. Gin fparfam beranlagter Ranfer fann biefe 2006e

mehr beträgt.
Ein spariam veranlagter Känfer kann diese Woche beielleicht eiwas sinden, das ihm zusagt, unter den neuen Uprigdis, welche Poon & Halb zu leichten Sadungar zu 1825, \$415 und 1850 offerten. Diese Poon de Kand zu leichten Fabremen von den Fodrikanten dazu bestimmt, zu debendend höhrem Kreise verkauft zu werden. Dann ist da ein großes Madogoni-ilvright im modernsten Sich zu 1878. Dies sist nicht nur ein albert dauerhaftes Plano, sondern es enthält auch die neue Erfindung, wodurch zohren, die denn das Jastument zu einem wirtlichen Orcheste machen. Umd den der erzielt werden, die dehmach der Gegenvart in Bianos zu tressen, is können keine Instruments mit den letzten Grindungen der gedegungt kandauer, Fischer und Sierlichten Uprigdist aus feinem Solzarten sind einen langen Schritt Affen voraus, was anderswoo der Wichten der Verlagt wird. Und der Verlagt der Verl

ern und deingt einen unparteitigen greund int, ort Euch hisft, die Keinheit der Angualität zu bezrebeiten.
Die beiben höcht klassischen Runkt: Viones der Gegenwart, die Steinwars und die Anabes, werden ausschliehtig von uns berkauft. Wie kelken fact zware, welche eich die hohe der die kelken fact zware, welche fach die Helten kom iedem aus. Für Leute, welche sich das Beste leisten können, gibt es nichts, das den Plats viere fanch Breife für kente, welche sich des Bestellen Untermaßt, was ihr erbaltet, so sind beine Platous vore theilbafter im Breise. Wie gewähren leichte Jahlungen auf Steinwahs und Anabes sowohl, wie auf alle Pianos, die bon und verbenten. Ju biele gebrauchte Platous dier Sorten füllen unsere Stockweise und Anabes in werden aus eine Augabl davon zu Preisen markirt, die sie oden Wiesesselfer dummen werben. Wenn der ein getes Upright für ein Kind, um darauf zu sernen, haben wollt, siehet Euch die gebrauchten Steinwahs und Anabes an zu Lezd und aufwarts.

Dann zeigen die pahleiche Bargains in hohulären Aries der England, Priggs, Pijder, Chiedering, Rindou Lyon et Geald, Decker Aros, Choie, Stereling, Machbushes, Querington und andere Fabrisate.

Lan schonen neuen Platous und kieden Fabrisate. Steinwan, Anabe, Filder, Krafauer und Eterling, den Michael, au einem bebeutenden Radatt, Diese sind duchen.
Aussahl von gebrauchten Platous, einschieber Feines in Qualität zu sehr niedrigen Preise den. Auswahl bon gebrauchten Bianos, einfolieglich

Ausmahl von gebrauchten Pianos, einschlieblich beinahe sämmtlicher berühmten Sorten, manche dar den nicht geschnete Justrumente und find zu einem speziellen Ketto-Perei marstret.

Grobes Thidering Upright, \$195; Zeuch Upright, \$100; Kew England Ipright, \$150; Simboll Upright, \$150; Kwo Upright, \$100; Rew England Ipright, \$150; Simboll Upright, \$150; Kwo Upright, \$150; Setenway Upright \$255; Hogelton Upright, \$150; Setenway Upright, \$255; Hogelton Upright, \$150; Setenway Upright, \$255; Hogelton Upright, \$150; Setenway Upright, \$255; Hogelton Upright, \$150; Setenway Grend, micht mehr gesührtes Muster, gründlich Lenovirt, \$300; grob; Kwo Upright, \$150; Steinway Grend, micht mehr gesührtes Muster, gründlich enovirt, \$300; grob; Kwalnut Anabe Upright, \$150; Steinway Grands, \$150; Erefing Machagoni Upright, \$200; Emerfon Upright, \$150; Fischer Ipright, \$150; Fischer Lesion, \$150; Erefon Mechagoni Upright, \$150; Fischer Ipright, \$150; Fischer Lesion, for die Leinway Grands, in sabestoien Justach, for die Litz; Chon Upright, \$100; Kuntington Caf Ipright, \$175; Krands & Death Upright, \$150; Fischer Ipright, \$150; Resea Upright, \$150; Keiner Upright, \$150; Resea Upright, \$150; Ereinway Upright, \$175; Krands & Death Upright, \$150; Ereinway Upright, \$175; Krands & Death Upright, \$150; Ereinway Upright, \$175; Krands & Death Upright, \$150; Ereinway Upright, \$175; Pands & Death Upright, \$175; Pands & Death Upright, \$175; Pands & Death Upright, \$175; Pand

enbere.
Leichtefte Abzahlungs : Bebingungen. Subices
Carf und moderner Stuhl mit eingeschloffen, Aus-wärtige Käufer follten nach der hezzellen Bargaine Lifte ichreiben und nach ausgere Lifte für Krachtschlen für Pianos. Mir folicen Lianos überaft bin, Fracht für in nitung if exchapitie von praefahr Ein. wenn gemunicht, als Angahlung auf ein Steinman wer Rnabe gebraucht werben.

### Pianos gu vermiethen.

Wir machen eine Spezialität ans ben Aermiethen ton Pianos. Bedingungen von 43 per Monat aufwärft. Wir baben bie beste Einrichtung, jedem perfolieden Gelchmad Rochung an tragen, do wir die Mukmahl don einem riefigen Lager bieten. Mir find das einzige Gelchäft, das Steinvah und Anabe Piarros bermiethet. Berniethete Planos werden jorgfättig gestimmt und in gutem Zustande gehalten.

Die Riedrigften im Breife. Wir find immer bereit, Preise gum Bergleich gu efern. Wir haben eine so große Angabt bon Ber-ufern, baß Ihr genügend Gelegenheit babt, die ians-Frage eingchend gu befprechenb. Berfaumt nicht, Diefe Boche borgufprechen.



### Bildpret in Baris.

Die Ginfuhr bon Wilbbret in Baris ift gang enorm. Nach einer amtlichen Statistit werben alliährlich in Baris eingeführt: 1,500,000 Lerchen, 31,000 Schnepfen, 277,000 Bachteln, 14,000 Stud Roth= und Rehwild, 138,000 Fafanen, 230,000 Rrammetsbogel, 190,000 Safen, 650,000 Rebhühner und 500 Stiid Schwarzwilb. Diefes Wildbret tommt jum großen Theile aus bem Muslande: bie Sauptlieferan= ten find Deutschland, Defterreich-Un= garn, Stalien, Solland, England und Norwegen. Mus Deutschland tommen hauptfächlich Safen, Rebbühner und Rebe, Bohmen liefert Fafanen und Rebhühner, Italien hauptfächlich Bach= teln und Rrammetsbogel, Solland Wilbenten, Lerchen, Wachteln unbRebhühner, England Fafanen und Auer= hahne, Spanien, Lerchen und rothe Rebhühner, Rugland und Norwegen weiße hafen und Schneehühner, Auerhähne und Rennthiere, Egypten Bachteln, enblich Auftralien Safen. Es werben in ben Bentralmartthallen burchichnittlich folgenbe Breife bezahlt: für ein Dugenb Lerchen 1 Frcs. 65 Cent. bis 2 Fres. 75 Cent., für eine Schnepfe 3-5 Fres., für eine Bachtel 75 Cent. bis 1 Frc. 25 Cent., für einen Fafan 5-6 Fres., für einen Rrammetsbo= gel 40 bis 60 Cent., für einen Safen -7 Fres., für Rothwild 50-170 Fres., für Rebe 25-55 Fres., für Schwarzwilb 40-90 Fres. 3m verfloffenen Jahre belief fich ber aus bem Wilbhandel gezogene Erlös auf 34 Millionen Francs.

Unter Badfifchen .- Erfter Badfifch: "Dente Dir, geftern beim Abendeffen hat mich ber fleine Rabett immer auf ben Fuß getreten!" - 3weiter Badfifch: "Ja, berftebft Du benn bie Sühneraugensprache nicht?!"

Unfere Mobernen. (Bariante.) Denn eben wo Gebanten fehlen -Da ftellt ein Strich gur rechten Zeit fich ein!

Der Schmud ber Raturvolfer.

Bon Beo Grobenius.

Gin nicht geringer Brogentfat ber Naturvölter ift reicher an Schmud als an Rleibung. Bahrenb oftmals ein mehr ober weniger breiter Shawl bie Lenben umgibt ober auch nur bas parabiefifche Blatt, ein Grasbufch, eine Schnur, ein Bambusröhrchen, eine Mufchel ben Unfpruch auf ben Namen Betleibung erheben fann, ift bie Saar= frifur pomphaft ausgestattet, burch Stabmert und Febern gegiert, unb ber Minute bes Umlegens bes Schur= ges entfpricht eine Arbeit bon mehre ren Stunben, um bie Saartour, allerbings für mehrere Tage ober Bochen, gu ordnen. Dann werben Ringe um hals, Arme und Beine gelegt, ber Rorper wird forgfältig geolt ober ein= geschmiert ober auch in bunten Farbenfchmud gehüllt, ber zwar nichts Unberes als Malerei ift, ber aber ben Ginbrud einer Betleibung hervorruft. Enblich tommen noch bie Beben= unb Fingernägel zur Behandlung. Es ift übrigens ju bemerten, bag

bei ben Afrikanern, zumal bei ben fest

anfäffigen Stämmen bes Innern bie Frauen nicht bie Gefdmudteren finb. Bielmehr neigen auch bie Manner und natürlich bor Allem bie Junglinge ber "befferen Familien" jum Gigerlthum. Und nicht felten ift ber Berricher ber größte "Danby" bes Stammes. Sorg= fältig überwacht er bas Wachsthum feiner Fingernagel, bie bann bie be= trächtliche Lange bon 4-5 Bentimetern erreichen mögen. Den Morgen verbringt ber hohe herr auf einem behaglichen Lager, umgeben bon feinen Beibern, bie ihn bemalen, feine Saare orbnen und feine Glieber mit Rupfer= und Gifenringen gieren. Und nachher tann tein Barifer Stuger felbftgefälli= ger über bie Boulebards vilgern, als folch brauner Potentat burch feine Plantagen und über bie Sauptftragen feiner Refibeng. Wie hochgrabig eitel bie buntlen Berren Ufritaner finb, be= lebrt und icon ein Befuch an einem weftafritanifchen Sanbelsplag. Sier ftolgiren bie bieberen Schwargen in 39= linder, Selm, Barenmuge bei mangel hafter Leibeshülle, bieMannlein in alten Damengewändern, bom feibenen Ballfleib bis gur Balletgarnitur, bie Meiblein in Militarbeintleibern ober Stulpenftiefeln einher. Unberblumt und häßlich in ben Gegenfägen brangt fich hier bie Gitelfeit in ben Borbergrund. Und wenn fie auch nur im Domente ober in ber Beit bes Ueberganges bon einer Rulturform gur anberen biefe abftogenbe Mugenfeite herbor= bringt, fo follte man boch bebenten, bag ber weftafritanische schwarze Gentleman bor bem Europäer in bem mobernften europäischen Frad, ben glangenbiten Ladftiefeln und mit ben eleganteften Sanbichuhen erfcheint, ber boch babeim, in feinen bier Pfablen, in nichts Anderes gehüllt ift, als - in feine buntle Saut und einen Lenben=

lappen. Gegenüber bem Flitterwert unb Trobelichmud ber Rufte tritt im In= nern ein bornehmer Thous bes Schmu= des herbor. Gin Ropfput aus rothen Febern, ein gifelirter Elfenbeinring, ein Rollier aus polirten Bahnen ber Raubthiere find in fich berechtigte Bier= rathe. Man wird bem Schmud, ber nicht birett Rleibung bebeutet und le= biglich einem naiben Bierbeburfnig entstammt, überhaupt bas Eriftengrecht nicht absprechen tonnen. Unter ben bielen Triebfraften ber Rultur fpielt ge= rabe biefes eine fehr bebeutenbe Rolle. Die es berechtigt und fogar lobens= werth ift, bei ben Rindern ben Arbeits= finn burch inftematifche Ergiehung im Spielen gu erweden, gilt es auch ben Werth ber bei ber Schmudanferti= gung geleifteten Arbeitstraft nicht gu unterschäten. Und haben wir nach bie= fer Geite eine forbernbe Rraft im Schmud gefunden, fo burfen wir fol= de gunftigen Motive in anderer Rich=

Befonntlich führt bas Schmudbe= burfniß ju allerhand haflichen Berunftaltungen. Da werben bie Lippen burchbohrt und Solgicheiben eingefest, bie mit ber Beit burch größere erfest merben. Der Rorper wird gifelirt, inbem Linien in bie Saut gemeifelt unb biefe bann bunt gefarbt werben. Sier brennt man Narben in ben Leib, bort fprist man giftige Stoffe in fleine Bunttwunben, bie bann eitern, fcmellen und gu biden Fleifchtlumpen an= wachfen. Dber bie Dhrlappchen werben burchbohrt, nicht in ber schlichten Urt unferer Röchinnen, fleine Ringe aufgunehmen, fonbern um gezogen unb gebehnt zu werben, bis bas geftredte Dhrlappchen faft bis gur Schulter herabhängt und riefige Schmudpragen birgt. In Die gleiche Rategorie gehört ber burch bie Rafenfcheibewand gezos gene Ring ber Afritaner, bon bem ber Bolfswig ergahlt, er biene bagu bie flobigen Plantagenzigarren gu ftügen.

tung auch erwarten.

Bei ber Berrichtung aller berartiger Schmudarten ift es junachft ficher fdwer, einen ergieberifchen Werth gu entbeden. Und boch ift ein folcher gar nicht gu leugnen. Boraffem werben bie Menfchen im Ertragen ber Schmergen abgehartet. Das ift icon fehr wichtig. Dann bebente man, welche Musbauer für ben eblen Riamniam bagu gebort, bis er mit ben feinen Linien feine Frau ganglich tatowirt hat. Das ift auch ein wichtiges, fehr wichtiges Ro= pitel ber Arbeitsergiehung, bie nicht nur in ber Berbolltommnung technis icher, manueller Gefdidlichteit unb in ber Arbeitsleiftung als folder überbaupt beruht, fonbern nicht am wenigften auch in bem Sinwirfen auf gleich mafige, ausbauernbe Thatigfeit. Und bann ift noch eine Worberung au er= wähnen, bie fich auf Gebiete erftredt, bie in gar teinem boberen Rufammens bange mit bem Schmudbeburfniß ju fteben fcheinen. Da hinfictlich beffen, was ich meine, bie Angaben ogeanischer und auftralifder Reifenber reicher find, wende ich mich für turge Zeit biefem Gebiete gu.

Riebel gibt an, auf Babar, einer ber fleinen Gunba-Infeln, hinge bie Musweitung ber Ohrlöcher mit ber Bor= ftellung gufammen, bag ber Butritt in bas Tobtenland nur benen geftattet fei, bie biefe Bericonerung bes Dhr= läppchens in gehörigem Mage borgu= zeigen bermögen. Ginige Stämme ber Reuholländer behaupten, bag biejenis gen, bie nicht bie Rafenscheibewand burchbohrt hatten, und burch bie Deff= nung einen Anochen, ein Schilfrohr ober etwas Mehnliches trugen, im Jen= feits geftraft murben. Bei ben Motu, einem Stamme bes englischen Reu-Guinea, gibt es feine Strafe nach bem Tobe. Rur bie Geelen folder, beren Rafe nicht burchbohrt ift, tommen an einen bofen Ort, wo es wenig Rah= rung und feine Betelnuß gibt. Rach bem Glauben berer bon Maebo (Neuhebriben) bürfen MIle, beren Dhren nicht burchbohrt find, fein Baffer trinten, die nicht tatowirt find, nicht gute Speifen genießen. Rach bem Tobe beginnt für bie Geelen ber Bewohner Floribas eine Banberschaft, in beren Berlauf fie am Ufer ber Geeleninfel einen gewiffen Tinbalo (Geift) antref= fen. Diefer prüft nun, ob bie Rafe burchbohrt ift, in welchem Falle fie leicht in bas Reich ber Glücklichen gelangen, wogegen im nichtfalle eine Beit ber Bein und Mühfal anhebt. Schlimm ergeht es auf Mota (Bants-Infeln), benen beren Ohren nicht bon Paged burchbohrt gefunden werben und auf ben Gilbert = Infeln gelan= gen nur bie Tatowirten in bas Lanb ber Geligen. 3m Geelenlanbe ber Fibichier merben Alle, beren Dhren nicht burchbohrt murben, bon Men berhöhnt. Frauen, die nicht tatowirt mur= ben, werben bon ben Geelen bes eige

nen Gefchlechtes niebergeschlagen. Solche Unschauungen, Die in Dzeanien am ausgebilbetften find, bie aber auch in Ufrita nicht ganglich fehlen an ber Golbfüfte machen fich bie in bas Seelenland reifenben Tobten bon ben Unsprüchen bes cerberusartigen Beiftes burch Sinweis auf Zeichen, Die fie am Leibe haben, frei - hangen un= mittelbar mit bem Schmud gufammen. 3ch möchte fie babingebend beuten, bag biefe Berunftaltungen in letter Li= nie ben Sinn bes Stammesabzeichens annehmen. Geber Stamm bat feine Beichen, ber eine im Lippenflod, ber an= bere im Rafenftab. Lippenflod und Rafenstab haben bemnach ben Werth bon Tauffchein, Bag, Polizeinachweis. Selbftverftanblich lagt jeder Stamm nur bie eigenen Stammesglieber als Gelige in fein Tobtenland fommen und baber wirb bier ber eigenartige Taufschein nöthig. Summa Summa-rum wird burch folden Schmud bas Bewußtsein ber Stammeszugehörig= feit und in zweiter Linie auch bie religios=mpthologische Anschauungsweise fo gefcarft, bag ber Schmud eine ge= waltige Macht im Staatsleben einzu= nehmen heginnt.

Desgleichen haben wir eine wichtige Einwirfung bes Schmudes auf bas Familienleben zu berüchfichtigen. Ginft beobachtete Forbes auf ben Gunbain= feln, bag bie Mabchen mit Schmud mächtig belaben feien, bie berheirathe ten Frauen jeboch bes Schmudes ganglich baar waren. Rach bem Grunbe fragend, erfuhr er, baß jedes Beib ben reichen Schmud nur bis gum Soch= zeitstage trage, ihn aber am Tage ber Berehelichung ganglich ablege und bag es nicht anftanbig fei, einmal berheira= thet, noch mit Schmud zu progen. Sier fommt ein Moment binburch. bas in feinen Unfängen bis in bas Naturreich und in feinen Muslaufern bis in unfere Rultur gu berfolgen, bas meift inftint= tib und nur geahnt, felten bewußt, bas aber bennoch außerorbentlich wich= tig ift. In ber Frühlingszeit fcmudt fich manches Thier mit bunteren Farben in Well, Febermert, haaren. Go loden fich bie Gefchlechter. Und unfere Mägblein hullen fich jum Balle in blenbenbe Bracht, ficher meift unbemußt, bag biefer Brauch bem Triebe ber Ratur folgt. Wenn aber bie Frau bes Wilblings Beib marb, bann legt fie ben Schmud ab. Gie hat fein Recht mehr, anberen Mannern fich auffällig gu machen. 3ft bas nicht ein fchlichtes, fcones Motiv? Und ift biefe Birtung bes Schmudes, biefe Bebeutung nicht

auch febr ichagenswerth? Bieber ein anberes Rapitel eröffnet fich uns, wenn wir bem Werth bes Schmudes nachgehen. Sier find bie Begiehungen gwifchen Schmud unb Gelb gu betrachten, bie boppelartig finb. Einmal nämlich werben fcone Schmudfachen, benen ein prattifcher Rugen für bie Raturvölter abgeht, wie bunte Febern, Rorallen, Schilbpatt, Bahne, Steine, Dufcheln gum Gelbe und anbererfeits wird bas Material tafer, Rleeblatter und Bilge breit, und

bericidt, bie an bas State Mebical Infti-

tute fcreiben. Gie beilten viele Manner,

bie jahrelang gegen geiftiges und torperli=

des Leiben antampften, berborgerufen burch

verlorene Mannestraft, fo bag bas Inftitut

fich entichlog, freie Probes Padete an alle,

Die barum ichreiben, ju berichiden. Es ift

bie barum ichreiben, zu berichiden. Es ik eine Behandlung im Dause, und alle Man-ner, die an irgend einer Art geschlechtlicher Schwäche leiben, herborgerusen durch Ju-genbfünden, frühzeitigen Berluft an Kraft und Gebächtniß, schwachen Kuden, Barien-cocse ober Jusammenschrumpfen einzelner Theile, tonnen sich jest selbft im Dause ku-

rtren.

Das heilmittel hat einen merkwürdig ans genehmen und warmen Einflus und icheint birett auf die erwünschte Lage zu wirken, wodurch Stärfe und Entwidelung, gerabe, in es nöthig ift, gegeben wird. Es beilt is

Mur für

Männer.

Gin freies Berfuche: Padet Diefer neuen Entdedung

per Boft berichidt an jeden Mann, der feinen

Ramen und Adreffe einschidt. - Stellt

Rraft und Starte ichnell wieder her.

Freie Brobe = Badete eines ber mertibilt: | alle Leiben und Befdwerben, Die burch jahres

Digften Deilmittel werben an Alle per Poft langen Migbrauch ber natürlichen Funttio-berfcieft, bie an bas State Mebical Anfti-nen entstanben find, und ift ein absoluter

ber brattifch werthvollen Stoffe gum Schmud. Befonbers in letteren Dingen find bebeutfame Beobachtungen gemacht worben - Gifen und Rupfer find in gang Afrita wichtige und begehrte Schmudmateriale. Auf feiner berühmten erften Durchquerung Ufri= tas bon Often her traf Stanley icon am mittleren Rongo bas bon Stamm gu Stamm weiter gepilgerte Meffing an. Aber wie! Es galt hier als bas werthvollfte But, und ber reiche Ros nig Tichumbiri batte es feinen Frauen als Dinge bon 20-40 Ro (!) Gewicht um ben Sals fcmieben laffen. (53 wurde die Frage aufgeworfen, ob benn, wenn bie Frauen fturben, bas Detall mitgegeben murbe? nicht imMinbeften. Gine bezeichnenbe Linie mit bem Fin= ger um ben Sals war bie Antwort: Mein Gott, ob die Frau mit ober ohne Ropf im Grabe liegt . . . . Wenn man bebentt, welch gewaltige Macht bas Gelb in ber Rultur angenommen bat, und bag biefe Macht theilmeife aus bem Schmud entfpringt, wirtlich, bann lernen wir feine Schöpferfraft boch schätzen.

3merhin liegt aber boch wohl bie gewaltigfte Machtentfaltung primitiven Schmudes in feiner Ergiehungsleiftung gur Arbeit. Menfchen und Bolter, Die taum ben Finger rühren, eine nicht bringend gum Leben nothwendige Thatigfeit gu beginnen, arbeiten an bem Schmude ihres Leibes mit einer Bebuld und Ausbauer, bie Alles über= trifft, mas fie fonft leiften. Man prüfe einmal in einem Mufeum biefe Ringe, Retten, Ramme u. f. w. und man wirb erftaunen über bie Musbauer, bie bei ben fümmerlichen Wertzeugen ju ih= rer Berftellung nothwendiger Beife geherricht haben muß. Go brangt bas Schmudgelüft gur Arbeit. Das flaffi= fche Beifpiel hierfür bieten fraglos bie berühmten Masten Reumedlenburgs, bie eine unglaubliche Gebulb und einen unbeschreiblich tongentrirten Fleiß bebingen. Run, biefe phantaftifchen, reich gefchnigten und bemalten Masten werben an einem einzigen Festtage nur einmal getragen und jeber Mann hat monatelang im Geheimen baran ge= fcafft, um womöglich an biefem Zage ben Triumph bes iconften Mastentangers gu ernten. Rach bem Tage wirft man biefe Ergebniffe außeror= bentlicher Müben einfach fort. Bum nächften Weft im nächften Jahre fchnigt fich Jeber eine neue Daste. 3ch fage alfo: im Comude liegt eine gang qu=

Berorbentliche Erziehung gur Arbeit. Betrachten wir fo ben Schmud bon einem höheren Standpuntte, bann erfcbließt fich boch mancher Musblid, ber ein anberes Intereffe und eine andere Beachtung berlangt, als fie ber fchlichte Bergleich unferes Schmudes mit bem ber Naturbolter erregt. Gin Ramm aus Polynesien, ein Feberschmud aus Brafilien, ein Schmudring aus Beft= afrita find an fich fcone und berechtigte Schmudgegenftanbe, bie nur wegen bes minbermerthigen Materials und ihres frembländischen Inpus nicht mit ton= furriren fonnen-leiber! habe ich fcon manchmal gedacht!

### Mmulette und Somud.

"Man follte es gar nicht glauben" fchreibt bie "Berl. Boff. 3tg." - "baß in Berlin, wo bie Leute ja befanntlich boch bebeutend heller find, als felbft in bem benachbarten Sachfen, fogar in und befteht aus brei Ringen, von benen Rreifen, wo man es am wenigften bermuthen follte, abergläubifche Bebräuche machfen und gebeiben. Gie erscheinen allerbings nicht in ben fraffen und brutalen Formen, benen wir in ber Rultur= gefchichte längft bergangener Zeiten begegnen. Gie haben eine gefälligere Be-Stalt angenommen, treten unter aller= band Masten auf und finden auf biefe Beife um fo leichter Berbreitung, als fie in ber Wahl ber Maste febr borfich= tig finb. Gin Blid in bie Coaufenfter unferer eleganten Juwelen= und Galanteriewaaren = Sandlungen Unter ben Linben und in ben benachbarten Strafenguigen, mo fich bas elegante Grofitabtleben Berlins tongentrirt, läßt uns ertennen, welch' ichwunghafter Sanbel mit allerhand, gum Theil fehr toftbaren Rleinigfeiten getrieben wird, benen ber Boltsglaube bie Rraft qu= muthet, Glud gu bringen und Bofes fernguhalten. Das "Gludsichweinchen" aus Golb und mit toftbaren Gbelfteinen befegt, wird icon feit bielen Sahren bon Damen und herren als Talisman an ber Uhrkette getragen, aber zu bem Glüdsschweinchen find im Lauf ber Beit allerhand anbere Cachelchen ge= fommen, bon beren Befig Manner und Frauen fich viel Gutes berfprechen. Neben ben Gludsfoweinden machen fich jest in ben Schaufenftern ber Jumeliere Ragenamulette, Marien=

Erfolg in allen Fallen. Auf Unfuchen an bas State Medical Inftitute, 350 Glettron

Gebäude, Fort Bayne, Ind., wobei Ihr an-gebt, daß Ihr eines ber Brobe : Padete wünscht, wird Euch solches prompt geschidt werden. Das Institut würscht sehnlichst bie

werden. Das Institut wünscht sehnlichst die große Alasse von Männern zu erreichen, denen es unmöglich ist, ihr heim zu verlassen, um sich behandeln zu lassen. Diese freie Probe sedwarten zu lassen. Diese freie Probe sedwarten zu lassen zu ertennen, wie leicht sie von ihrer geschlechtlichen Schwäcke geheilt werden sonnen, wenn die richtigen heilmittel angewendet werden. Das Institut macht feine Beschräntung. Zedem Manne, der uns schreibt, wird eine freie Brobe zugeschlatz, songfältig versiegelt in einem einsachen Kacket, so das der Empfänger nicht in Berlegenheit oder Gerede kommt. Leser sind ersucht, ohne Ausschaft zu soden.

felten unter brei Berlobungsringen. So eine gange Garnitur ift haltbarer je einer mit Diamanten, Smaragben und Rubinen befett ift. Wer aber fich bon bem altmodischen Gebanten nicht abbringen laffen will, bak ein Berlobungsring genug ift, ber muß feiner Auserwählten einen ichenten, ber mit Rorallen und Berlen befett ift. Das ift gut gegen ben bofen Blid. ftiche. Gin in Fachfreisen wohlbefannter Londoner Argt, Dr. Manfon, hat nichts Geringeres geplant und ausgeführt,als Barafiten zeigten. Much bie anberen Mertmale, J.B. bie Schwellung ber

finben bon bort ihren Weg in ben Befig unferer eleganten Belt, um auf ber= schiebene Weise getragen zu werben. Es gibt ein Amulett, bas aus brei zier= lichen Golbtettchen gebilbet wirb, bie bon einem Ring berabbangen. Un ben Retten baumelt ein Schwein, ein Rlees blatt und ein Pilg; biefe find aus Emaille hergeftellt und mit tleinen Dia= manten vergiert. Gehr begehrt find Ragenamulette, boch foll bie golbene Rage, Die ihrer Befigerin Glud bringen foll, nicht aussehen, wie ein gewöhn= liches Mitglieb ber langgeschwänzten Familie Murr, fonbern einen gang außerorbentlich langen Sals haben. Je langer ber Sals, um fo größer bas Blud, bas fie ihrer Befigerin bringt. Wer ein rechter Glüdspila merben will, muß neuerbings eine Gludstugel, momöglich an einem Urmband, tragen, bas mit einem Sufeifen berichloffen wird. Bon unferen bekannten herren= reitern, die in Rarlshorft und Soppe= garten ihre Bferbe fteuern, tragen meh= rere berartige Rugel= und Sufeifen= armbanber, und ber Gebante, ohne fie reiten, ware ihnen burchaus nicht fym= pathifch. Man fieht Damen mit Burtelschnallen, die ein ganzes Arsenal von Umuletten in hubscher Emaillearbeit aufweisen. Den Amuletten ähnlich ift eine gange Reibe bon Schmudfachen, Die hauptfächlich ihrer Bierlichteit wegen getragen werben, boch follen auch bon ihnen einige geheime Rrafte befigen. Die Grenge, wo die Mobe auffort unb die geheime Rraft anfängt, läßt fich nicht immer genau gieben. Go werben neuerbings golbene Schlangen, benen man geheime Rrafte zumuthet, als Ropfpug und als Burtel getragen. Namentlich als Gürtel nimmt fich fo eine Schlange auf einer iconen Geftalt prachtig aus, und in biefer Begiehung bringt fie ihrer Befigerin jedenfalls Glud. Der Ropf ber echten Gludsfchlange, bie etwas auf fich halt, muß unter ber Blifte ruben. Bon bort win= bet fich bie Schlange um ben Rorper und endiat in ber Taille. Gelbftber= ftanblich thut es bie Schlange allein nicht. Goll fie ihren 3med in jeber Begiehung erreichen, fo muß fie mit Dia= manten, Smaragben und Rubinen be= fest fein, bor Allem aber nur auf einem anschmiegenden Rleib getragen werben, mas um fo wichtiger ift, als bie Schlange biegfam ift und ben Unfchein erweden muß, als bewege fie fich bei jeber Bewegung, bie ihre Tragerin macht. Das berleiht ber Cache erhöh= ten Reig. Dient bie Schlange als Saarbug, fo muß fie ihren Ropf recht hoch halten und bas in einen grie= chifden Anoten geflochtene Saar um= winden. Daß Abler zu allen möglichen Schmudbienften berangezogen werben, gehört zu ben neueften Errungenfchaften. Diefe Erfindung ift auf Paris und bort vielleicht auf bie Erfolge gurudguführen, bie Garah Bernharbt gur Freude ber Monarchiften mit ihrem "Miglon "ergielt. Man fieht Abler als Brofchen, als Semd= und Manschetten= fnöpfe, furg überall, wo man biefen Bögeln einen einigermaßen paffenden Gig anbieten fann. Schlieglich noch eine Mittheilung für Berlobte. Gin Berlobungsring thut es nicht mehr. Die Befahr, bag er in bie Briiche geben und mit ibm bie Berlobung, ift gu groß. Sest thut man es in ber eleganten Belt

Rünftliche Malaria durch Mostito:

Bon feiner Rrantbeit, vielleicht mit Ausnahme ber Beft, ift in ben letten Monaten fo viel bie Rebe gemefen, wie bon ber Malaria. Die Thatfache, baß bie tleinen Mostitos mit ihren Stacheln ben Reim ber Malaria auf ben Men= ichen übertragen ift ficher eine ber mun= berbarften Enthüllungen ber letten Beit, man braucht aber nicht wieber und wieber babon gu fprechen, wenn nicht jest ber allermertwürdigfte Beleg und eigentlich jum erften Dale ber unumftögliche Beweis für bie Richtig= feit biefer bisher nur als Babrichein= lichteit gu bezeichnenben Unnahme er= bracht morben mare.

Mostitos, bie in Italien mit Malariateimen angeftedt worben waren, nach London tommen, bort, wo nie ein Malariafall portommt, einen Menichen ftechen zu laffen und bie Folgen gu beobachten. Dr. Manfon feste fich in Berbindung mit einigen italienischen Forfdern, bie ihm eine größere Bahl bon Mostitos, bie borber mit bemBlut bon Malariafranten gefüttert worben maren, in befonbers bergeftellten Reb= täfigen nach Lonbon fcidten. Die Boft murbe befonbers auf biefe mertwür= biegen Genbungen aufmertfam gemacht, fo baß fie im Berlauf bon 48 Stunben an ihren Bestimmungsort gelangten. Tropbem vertrug allerbings nur ein fleiner Theil ber Infetten bie weite Reife. Es hanbelte fich nun barum, einen aufopferungsfähigen Menfchen au finben, ber fich freiwillig gu bem eigenartigen Berfuche bergabe, unb es erflärte fich ber Gobn bes Dr. Dan= fon bagu bereit. Er ließ fich bon ben aus Italien gefommenen Dostitos ftechen, gunachft langere Beit ohne jeben Erfolg, fcließlich aber wurde er in ber That trant. Er berfiel in Fieber mit ftarten Ropffcmergen und allen anberen Angeichen ber Malaria, jeboch fonnten bie Malariafeime im Blut in ben erften Tagen nicht nachgewiesen merben; folieglicaber murbe ber Beweis ber Anftedung enbgiltig erbracht, inbem fich am vierten Tage im Blut bie eigenthumlichen, nicht gu bertennenben



# Das Geheimniß der Schönheit

Gine Brobe-Schachtel für Jeden frei!

Jebe Dame, die ihren Ramen und Abreffe eine erwartete fein Refultat: beuft Guch aber nieine Ue-foidt, erhalt per Bojt eine Arobe-Behandlung eines berraschung, als am nachften Tage alle Rothe und sonat, etgalt per Apft eine Arobe-Regandling eines berühmten Berischnerungs-Mittels, um die Hautsfarbe zu berschönern, frei augeschiedt. Es ist kein Geschöfts-Puber, Cream, Cosmetic ober Bleach, enthält fein Del, Schmiere, Rebstoffe oder Chemitalien und ift absolut das einzige befannte ersolgreiche Berischnerungsmittel. Faunte B. Raiston, ES Legington Ave., Rewhort, Br., eine Schneiter der helennten Coulonger Schie

Ro., eine Schwefter der betannten Keniucher Schüne. Seine Schwefter der bet befannten Keniucher Schüne. Deit, Helen Aalfon, welche ebenfalls diese Berichonerungsmittel anwandte, sat:

"Als ich Mne.
Ribault's Hant-Verschönerungsmittel au gedrauchen begann, dachte ich nicht, daß es möglich sei, meine Hennen, mein Geschat mat einem schiebt es nicht auf, sondern derein werden möchten. Schiebt es nicht auf, sondern derein ich einem schiebt. Tad Mittellen, meine Geschat kund einem Fleden, Piele, Mitesten, Mitesten, Motten-Pieden und Sommers sproßen der Ausbeite der in der Ausbeite der in der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu meinem Elend. Ich erhoben der Gesema und Salzlich zu der Gesema und Sa Rp., eine Schwefter ber belannten Rentudper Schon: beit, Gelen Malfton, welche ebenfalls biefe Bericone:

berrafchung, als am nächften Tage alle Rothe und Bunden verichwunden waren. Rach Ablauf einer Wunden verschwanden waren. Nach Mblauf einer Woche begann meine dant star zu werden, die Fleschen und Sommersproffen zu verschwinden und bad Eczema und Salzstuß waren vollkändig geheilt. Ich bestete mich so wunderbar, daß meine Freunde mich nicht togleich erfannten, so someln vor ner Vesserung vor sich gegangen. Meine dant ist ieht vollnäubig hilbs und es ist tein Fleschen oder Falte mehr vorhanden.

Milg, wie fie bei ber Malaria gewöhn= lich eintritt, waren zu beobachten. Der 3wed war also bolltommen er= reicht, und gludlicherweise fonnte biefe fünftliche Malaria burch Unwenbung

Ronfultation und X-Strablen : Anterfuchung frei. Chronische und Rerven-Krankheiten, Rac. Ginnen, Juden, Ansichlag, Blutvergiftung, Beijerfeit und haarausfall werben ichnell gebeilt. bon Chinin ichnell geheilt werben. Damit ift nun bie Thatfache über Junge Manner, welche an den golgen von Aus-beiten, Rraftberluft und Riedergeschlagenheit leiben, werben ichnell geheilt. jeben Zweifel hinausgehoben, baß bie Mostitos ben Malariateim aus bem Blute bes Menschen in ihren eigenen Rorper aufnehmen und mit bem Gift ihres Stachels auch wieber auf anbere Menfchen gu übertragen bermögen. Die Bebeutung biefer Entbedung ift bereits prattifch festgestellt worben. 3mei andere englische Merate nebft eis nigen Stalienern haben in ben letten Bochen in ber schlimmften Malaria= **Guaranty Doctors.** 148 State Str., Chicago. Räthfel-Briefkasten.

gegend an ber Tibermunbung in einer offenen Sutte viele Tage lang gefchla= fen, nur mit bem Schut, bag ber Bugang zu biefem einfachen Saufe burch ein bichtes Ret gegen bas Ginbringen bon Mostitos gefchütt mar. Währenb bie in ber Umgebung beschäftigten Ar= beiter und bie fparliche Bewohnerschaft Malariafalle hatten, blieben bie Infaffen ber Butte bolltommen berichont. Sie hatten feine weitere Borfichtsmaß= regel benutt, als bak fie ftets mit Connenuntergang in bie burch bas Net ge= schütte Behaufung hineingingen und fie erft nach Connenaufgang wieber berliegen. Diefelben Erfolgefind iibrigens auch in Afrita in einer berüchtig= ten Malariazone burch englische Merate ergielt worben. Damit ift ein außerft werthvoller Fingerzeig zu einem Berhalten gegeben worden, woburch fich ber Guropäer in Malariagegenben bor biefer Rrantheit ichugen tann. Wenn er auch ben Mostitoftichen nicht gang follte entgeben tonnen, ba ein Bang in's Freie mabrend ber Racht nicht unter allen Umftanben unterlaffen merben fann, wenn bie Schlafftatten ftets burch mostitofichere Rege gegen bas Freie abgefperrt werben. Falls 3. B. angenommen wird, bak bon je 1000 Mostitos einer ben gefährlichen Rrant= heitsteim in fich tragt, wie es für manche Gegenben Ufritas fchagungs= weise borausgesett wird, und jemand zehnmal in jeber Nacht gestochen wird, fo tonnte er barauf rechnen, im Jahre viermal angestedt zu werben. Wenn

### Briefe an den Rathfel-Onkel.

aber burch Univendung ber Mostito=

nete bie Gefahr fo weit berminbert

wird, bag nur einmal im Monat ein

Mostitoftich ju gewärtigen ift, fo

mußte man - theoretifc-100 3ahre

in ber betreffenben Gegenb meilen, um

malariafrant zu werben.

(Fortfehung bon ber 6. Seite.) Manwood, 14. Ott. 1900. Lieber Ontel! Bas aber ber schöne Eduard großen Muth befigt! (Wer's glaubt!) 3ch nicht, benn er ift man boch blos ein Junggefelle und

Junggefellen find wie Safen, Soren aut und find fo füß, Segen, foll's jum Angriff blafen, Gleich fich auf bie hinterfuß! Rommen fie bann in die Jahre, Wird ihr Laufen fehr erfdwert, Motten tommen in die haare Und ber Balg ift nichts mehr werth. Junggefellen find wie Affen, Cehr poffirlich, amilfant. bubiche Frauen gu begaffen Sind fie immer bei ber band Doch die Zeit ftumpft ihre Baffen, 3hr Geficht wird schmal und lang; So wird aus bem Mobeaffen Schlieflich ein Orang-Utang. Junggefellen find beim Sunbert Wie 'ne icone Szenerie, Die man gerne wohl bewundert, Doch bestigen möchte nie. Sind sie jung, so buntt wohl jeder Sich ein Schmetterling zu fein, Und boch wird der Schönste später Und doch wird der Schonke ipale Bur ein alter — Anidebein! — Darum auf, ihr Junggesellen, Schaffet Euch ein Paradies! Udam ist nicht ausgerissen, Jak sich seige nicht berkeck, Er hat herzhaft zugebissen, "nd es hat ihm gut geschmedt.

### Schwache Männer!

Geht ju dem beften Dottor querft. Berft Guer Geld nicht fort.

Männer mittieren Alters, welche bon fowas figem Uriniren beligarbigem Urin ober mit michigem Rieberfchlag, Berluft ber Kraft und Rerbenichwöche gehlagt find, werben bollig wieberhergestellt und gestärft,

Privale Krankheiten, Rierens und Blafen-Be-Gleet, Coffitis und jeder unnafürliche Abflug werden prompt und ficher furirt. Striftur und Baricocele werden obne Schneiden befeitigt.

Sprechftunden: 8:30 Form. bis 8 Abends. Sountags 9 bis 1 Radm.

Johannes Tenbner; Frau A.Miller; Frl. Therefe Bacgulan; &. R. Reim; Beter Berres; Frau Marie Lange; Rinalbo Dt.; Fraulein Elfrieda Seefe. trage bantend erhalten; Diefelben follen, foweit brauchbar, balbmöglichft benutt werben.

Lieschen. - Das Land, nach bem Gie fich fehnen, ift icon bon Bieten, febr Bielen, gefucht, aber noch von Reinem gefunden worden. D'rum tröften Gie fich nur in ber Rathielede, Die Gie neuerdings ichlecht gu machen belieben; fie ift "am nachften bagu", benn nicht bon Begant, fonbern nur bon Redereien hallt fie wieber.

Saiberoschen. - Allen Gunbern wird bergeben und ber berloren geglanbten Richte wird gern wieber Plat gemacht in ber Rathfelede. Aber fagen Gie, Mostein, gefiel Ihnen die Rolle ber Belena nicht, weil fein eiferfüchtiger Menelaus ba mar, ober fint Sie Des Paris icon mabe geworben?

F. X. R. - Glud auf jur Genefung! Lilly R. - Angenommen und Willfoms

3. I., Springfielb. - Lejen Gie nur, was man beute Ihnen ju fagen hat, bas wird vermuthlich genügen. Aus Mangel au Raum hatte bas betreffende Gingefandt lette 2Boche liegen bleiben muffen, neben mehreren anberen. Gruß.

Frau B. - 2118 galanter Mann macht ber Ontel ben Damen gern Blat, wenn ber Raum fnapp wird. Darum lieft er fein Bild heraus, um Die Aufnahme einer Rath-

felnichtenguichrift gu ermöglichen. Frau Annie R. - Gie ichreiben: "Die legten Ruffe find ja bie reinen Bfeffertu= dennuffe - fo leicht! Da wird mir's nicht ichmer, Ihnen alle bier hubich aufgefnadt gu Gugen gu legen". Gie find ju bescheiben, Berehrte; bie Rathiel waren nicht besonders leicht, aber Gie icheinen besonders "helle" gu fein, wird boch bon anderen Seiten getlag bag bas Bahlenräthfel 472 gang befonbers

ich mer gu lojen war! 3 obn R. - Ihrem Munich wirb porausfichtlich fehr bald Erfüllung werben, wenn Sie fortfahren, fo fleißig ju lojen, wie lette Boche. Grug.

Julia. - Berftellt man fich nicht ein wenig? (Ciehe Rachichrift.)

Roch eins: Bo haben Gie 3hre Beisheit ber, Richtden, bezüglich ber "Rneipfur"? bat "er" es Ihnen berrathen, bag faltes Baffer, in fraftigem Strahl auf bas beife Saupt geleitet, ein gutes Mittel ift gegen Die Folgen traftigen germanischen Aneipens und daß bitterer Trant bem geschwächter Magen gut thut? Der Ontel weigert entichieben, ju glauben, bag Sie felbf Gelegenheit fanden, die "Birtsamleit" solder "Aneipfur" festzusicken. Ober wollten Sie etwa fagen Aneippfur? Das wäre was Ansberes. Gruß.

Georg I. - "Die Borte find erjunden bie Gebanten au perbergen". Das foll bet Frangofe Talleprand gefagt haben, ichon but langer Beit. Es wird aber auch nicht felten heute noch banach gehandelt und gwar nicht Much bon Unberen. nur bon Frangofen. Mut (Siehe Juliens Schreiben.)

Roberich R. - Gejellige Musbilbung fcarft ben Ginn für bas Lächerliche, wird, bis gur Ueberberfeinerung getrieben, für ben Enthufiasmus tödtlich. (A. 28. Schle: gel.) — und: Die gesellige Ueberseinerung, die berlangt, daß Jeber set wie der Andere, gesellig schone, Allen gefalle — dieses thrans nische, aber den Schwachen höchst willfommes ne Geseh unterdrückt alle Gigenthumlichteiten des Charatters. (Weber.)



wie diese für morgen, maden's intereffant.

Kleiderftoffe.

| 50 breites reinwollenes Benetian Cloth,  |
|------------------------------------------|
| schwarz und farbig, Bargain 85c          |
| me Beril to Succession                   |
| Parbbreite fchwarze Mohair Cheviots,     |
| ein fehr bauerhaftes Fabritat, 50c       |
| per Yard nur                             |
| 44 Boll breite fcmwarze Pierola Rleiber= |
| ftoffe, alle bie neueften Mufter, 85c    |
| ein großer Bargain, p. 20b. nur          |

Beiden- und Entterftoffe. Gine Partie fanch Seibenftoffe, gemu: ftert, geftreift und farrirt, neueste fette, werden geräumt mor= 58c Parbbreite Belour Moreen Futs 5c terftoffe, fpeziell, per Parb . . 5c

Damen-Bute.

Speziell um 8:30 Borm .: Garnirte Filly Sailors und Tams, Pros nenabenhute für Damen, alle Farben, Odds und Ends, fo lange der 10c



Damen-Jackets.

Damen Jadets, hergeftellt aus fchwars gem Aftrathan, burchweg gefüttert mit Rearfeibe und befegt mit Rerfen Strap und Berlmutterfnöpfen, \$2.98

Domeftics.



200 Dug. fchmer Crafh Sandtü= lang, befranft, fpegiell, morger Stüd. . . 42C

1000 fanch bes ftidte Riffen=Be güge und Scarfs Partie, morgen, Mus: 35c

40 Stude beftes frangofifches Satin, ichottische Ginghams und Bephyrs, lange ber Borrath reicht,

Speziell von 8 bis 10 Uhr Borm.

Parbbreites Rleiber = Flannellette, be=

te Qualität und Dufter,

Groceries. Fels Raptha Geife, 10 Stude . Santa Claus Seife, Al. B. ober & 3 Ofen=Bolitur, per Maiche Befte importirte Linfen, Michigan Graham Mehl, 18c Uncle Jerry Pancate Mehl, 3 Badete . Cantos Beaberry Raffee, per Pfund . . Fanch Bellen-Sonig, 1=Pfund Stud

B. & D. oder Goding befte Weichtohlen, 2,000 Bfd. auf \$4.45

Miebolbt's beftes 4 X Dicht, 241 Bfb.



Tonne .....

Sad 51c, per

T. Wilson Deachman's Ginathmunges und eleftriche Abforps tione : Methode, bie einzige Bebandlung, bie immer heilt. Lefet was Batienten jagen und fprecht bei ihnen vor, fo bah Ihr Gud überzeugt.

innen vor, so dat Ire God überzeich.

Louis Los von 180 Madison Str. sagt:

"Ich kann waderheitsgetreu bezeugen, daß Dr. T.

Misson Deadmans Behandlung wunderbar ist. Ich datte 5 verschieden Aerzte sonjultirt wegen meines sebenes, und jeder jagte: O ja, ich sann Sie beiten. Über ich muß leider dasse und kungenbeschwerden zweit Andre lang, batte kleine Sessonier in der Reble, so ichtinn, daß ich san die und kungenbeschwerden zweit Andre lang, batte kleine Sessonier in der Reble, so ichtinn, daß ich san die und kungenbeschwerden zweit Andre lang, batte kleine Sessonier in der Reble, so ichtinn, daß ich satt wick Echmerzen beim Mitgen und Souden und Dute beite Schwerzen in der Aufe war immer verkodit, erft auf einer Seite, dann auf der anderen. Ich batte Schwerzen in der Sprüft, litt an Alähungen und Nichwellung und Beschwerden nach dem Ckin, sübste schwerzen in der Sprüft ist der Beschwerzen in der der der Schwerzen ind beschwerzen. Indere des Dottors Behandlung ind diese Symptome verschwerzen, und ich dabe 15 Kinnd an Gewicht ungenommen und die habe 15 Kinnd an Gewicht ungenommen und bin soweit ein gefunder Mann. Der Dostor is sehr der an katart der der an Lungen leiben. Berichwender kein Gest der an kungen ieben. Berichwender kein Gest der an kungen ieben. Berichwender kein Gest der an kungen ieben. Berichwender kein Gest der mit der deren, fonderen sindt ihn sofort auf, denn Ihr ker in obiger Adverden, for ihrecht bei mir der nochgen konerken, so der Bandace Etr. Sehen deist glauben.

70 Deardorn Str., Suite 9. Ede Kandolph Str. 70 Dearborn Str., Suite 9. Gde Ranbolph Str.

Sprechfunden bon 10—6, ausgenommen Montags Mittwoch's und Freitags bis 8 Uhr Abends Sonntags bis 3 Uhr Rachm. — Benutz ber - Erklärlich. - hat ber Dottor Ihnen auch bas Weintrinten berbo-

tann er nicht, feine Schwiegermutter ift meine Beinlieferantin."

bigfte fcon einmal berliebt?"- Dame: "Nein, aber icon breimal verlobi."

- Bute Musrebe. - Berr Bierbimpfl: "Erlauben Sie mal, herr Dottor, es berührt mich fo tomifch, bag Gie mich icon gleich am zweiten Tage un= ferer Betanntichaft anpumpen!" -Stubent: "Ja, mein lieber herr Bierbimpfl, bas hat auch feine befonbere Bewanbinif, Gie feben meinem lieben Ontel nämlich gum berwechfeln abnShiffer Thomas.

(Stigge bon R. ban Beeter.)

Unfer Leben mähret siebenzig Jahr, und wenn es hoch tommt, so find es achtzig, und wenn es töftlich gewefen ift, fo ift es Mühe und Arbeit gewesen -So fpricht ber Pfalmift und ihm

nach haben ichon biele Millionen fo gesprochen und empfunden, wenn fie am Ranbe jener "fiebengig" ftanben, bes Lebens reich gerütteltes Mag an Mühe und Arbeit hinter fich und ben Musblid auf die endliche Ruhe nach alledem dicht por fich hatetn.

So fprach und empfand auch ber alte Schiffer Thomas, wie die Tage sich behnten und ein jeber bon ihnen ihm beutlicher zeigte, welch ein zerbrechlicher Scherben ber Menfch ift, wenn bie Sah= re ihm bas Mart aus ben Anochen ge= zogen haben und bas Alter ihm bie wuchtige, niederdrückende Sand auf bie Schulter legt, ohne ihn mit berfelben hinüberzugiehen in jenes Land, bas ge= rabe benen, bie bier unten mühfam wanderten und bart arbeiteten, ben tief= ften Frieden und die fugefte Rube bringen foll.

Die Siebengig hatte er hinter fich, und die Mühe und Arbeit bazu. Hatte all' fein Leben lang hart gefchafft und wenig an fich gebacht, bis ber alte ge= liebte Freund, ber grune Rhein, ben er feit Rindsbeinen tannte und feit fünf= gig Jahren Tag aus, Tag ein befahren hatte, ihm bie Freundschaft fündigte, indem er ihm tudisch bie Gicht in die Knochen zauberte, Die einft fo riiftigen Urme und Beine fteif und ungelent machte und ben Alten awang auch ein= mal an fich zu benten.

Leicht war es ihm nicht geworben, bie alte, metterfeste Saut gum Wanten und Weichen zu bringen. Biel tudifche Nebelheren und eistligernde Rryftall= weiber hatte er bem eigensinnigen Thomas erft über ben Sals ichiden muffen, ehe er grollend und widerwillig ben

Rückzug antrat. Bis gu feinem fünfgigiabrigen Dienstjubiläum hatte er tropig wiber= ftanben, bann war er mit ber fleinen Benfion, die ihm ber herr bes alten Saufes, bem er fo lange und treu ge= bient hatte, aussetzte, hinein in's Land gezogen, zu ben einzigen Berwandten,

bie er fein nannte. Es waren feines Sohnes Weib unb Rinder, bei benen er fein Leben befchlie= Ben wollte.

Der Philipp war fein Gingigfter ge= wefen und hatte lange bor bem Bater ben Seimweg in bas Land bes Friebens angetreten.

Der alte tonnte nicht begreifen, wie sein Fleisch und Blut, gleich ihm am Rhein geboren, mit Rheinwaffer ge= tauft und am Rheinufer aufgewachfen, hinein in's Land gieben und ein ftuben= buntles. luft= und mafferarmes, er= barmliches Sandwerferleben ergreifen

Aber ber Bub' war immer maffer= icheu gewesen. Er schlug nach Mutt= erns Familie, bie aus Sandwertern beftand und bom Balbe bherftammte. -Es taugt nichts, wenn ein Rheinufer= find eine Waldbirne freit - Walb und Waffer icheiben fich! Taugt nichts es foll fich zusammenfinden, was bon

Haus aus zusammengehört. Na, alfo, ber Bub' war nach ber Mutter und beren Sippfchaft gefchla= gen, eine Landratte, und wie es fo weit fam, ba nahm er fiatt ber Taue unb Ruber bie Scheere jur hand und ward ein windiger Schneiber, zog weit in's Thal binein und grundete fich Beirg und Berd in einer Stadt, bie taum einen Mühlengraben, geschweige benn bie Ufer eines Schiffbaren Fluffes aufweifen tonnte.

Bfui Deibel! Der alte fputte aus menn er baran bachte.

Rein Wunder mar es, bag ber Philipp bann auch bas Zeitliche feg= nete. - Es traf ben Alten boch hart - fein Gingigfter! Aber wie bie Jahre bergingen, murbe Bufammenhang amifchen ihm und ben Sinterlaffenen bes Sohnes immer schwächer und beschräntte fich allmählich nur noch auf die gelegentli= chen Besuche ber schwarzäugigen Schwiegertochter, die allemal mit ir= gend einem Unfturm auf ben ichmalen Beutel bes Großbaters gufammen= bingen.

Ja, fo lange bie Großmutter noch lebte, ba war es anbers! Grogmutter halten fest an ben jungen Zweigen, bie bem alten Stamm entibroffen find Aber Frau Dorte ichlief nun icon fo manches Jahr auf dem fleinen Friedhof am Rhein, ber gu ber alten Sanbels: ftabt gehörte, in ber fie ihren Thomas einft gefunden und mit ihm treu ber= eint bes Lebens Leib und Luft getragen

Bu ihrem grunen Sugel hinüber flang bas Raufchen ber Rheinwellen, und wenn ber Alte, bon einer feiner Hollandfahrten beimgekehrt, dort oben bei ihr im Wintel, um ben bie Linbenwipfel raufchten, feine Raft und Unbacht bielt, bann nidte er mit bem ftruppigen Grautopf und lächelte gufrieben bor fich bin: "Das ift fcon, Dorte, gelle? Go immer ben Rhein raufchen boren, immergu wie bie Bellen fludfen unb reben und gang ftill babei liegen unb ausruhen, bicht neben feinem lieben Waffer — gelle, bas lohnt sich schon, bafür gelebt und geschafft zu haben?"

Und als nun bie Schaffenstraft gu Enbe war, und fein herr ihm ernfthaft zugerebet hatte, mit ber pünktlich eingetroffenen Schwiegertochter mitgugeben und im Schofe feiner Familie Pflege und Rube ju genießen, und er fich nach hartemRampfe bagu enticolof= fen hatte, ba band er gum Abschieb bem herrn feinen legten Willen auf

bie Seele. "Gut, herr Rommerzienrath, mögen wohl recht haben; is es nu mal nichts mehr zwifchen bem Baffer un mir — na, benn man 'n ganges Enbe, benn für biefes Leben abjus! Es beffer fo, macht mir nich alle Tage bas Berg ichmer! Aber, herr Rommergienrath, bas is auch nur für bies Leben. Wenn es vorbei is, bann will ich ba schlafen,

SIEGEL-COPER 3 eder Tag bringt Aenderungen in Fagons und in Preisen der nenen SIEGEL COPER & Consumera commerce vortheilhaften Einfäufe für Baargeld zuströmen. An einem Sage mag ein J& Communent cansers

ganges Affortiment geräumt werden und am nachften Tage nehmen neuere Baaren und neuere Muffer, weit unterm Roftenpreis gefauft, ihren Blat ein. Die einzige Doglichteit, fich in Bezug auf Moden und Breife gründlich auf bem Laufenben an erhalten, besteht barin, uns recht oft gu besuchen. Es ift wirklich ber Mihe werth, diese Zeilen forgfältig burchzulesen, benn fie ergahlen von wunderbaren Werthen. Sier find einige Andentungen von dem, was 3hr hier morgen erwarten tount.

Spiken-Gardinen und Portieren.

Die feinften und bobularften Garbinen werben bier au biefen nies brigen Breifen bertauft, woburch mancher Dollar gefpart wird, ohne bas bie Qualitat ober Dufter beeintrachtigt werben.

Rortingham Spiken-Garbinen, fehr bubide Muffer, bie fich gut tragen, 3 Parbs lang, 98c 50c 20 aere-Aaar ... Schottische Guipure Garbinen, uns bubinen, pur berben-Baar ... \$3.95

Schottische Garbure Garbinen, uns gesähr 700 Paar jur Auswahl in betschiebenen Rusten, volle Gröhe
— semacht aus estra Qualität Garn, nit Buttonhole Edges — hinkot, \$17.50 Stoffe, andersbood has Paar . \$1.69

Schottische Mabras Garbinen, die importirte Baare, in brei \$1.98

Große Bargains in Portieren. Beftellungen werben entgegen genommen für Ablieferung nach ungefähr 5 Tagen - 200 Paare in 5 Schattirungen. Giltoline, breite, figurirte Baare, | 87.50 Chenide Bortieren, b \$2.98 Baare - per Parb . . 62c Robe Bortieren, eleganter Rettet Tob.

Messingene Fenster-Stangen, 330ll.
Sorte, mit Endstüden und Bradets, 4 Fuß 6 30ll lang, Stud ju . . . 10c ichwere 21 Strand, großer Corb, Die regul. \$5.00 Corte \$2.98 Silfstinisseb Tapestry Aortieren, bubbide Double-faced Baare mit der neuen sommer obweren bouble-faced Gord Kante, in bier Schaftriungen, \$12.50 Werthe — das \$7.50 Couch Nebergüge, 50 30fl breit, mit Fransen ringsum aus schwe-rem Denim, die \$2.00 Sorte — Stüd 

Wir verkaufen nur Groceries bester Qualität. Und zu ben niedrigften Preifen, bie nur möglich find. Sier find fpezielle Bargains für Debl - Sogel Bremium 1 Patent, bas aufriedenftel: lenbfte Mehl im Martt gu

Reinfte importirte Dildener Baringe, per 14:9fb. Rolled Dats, frifch ges tollt, 10 Bfb. für . . . 18c Laper Feigen, neue importirte Smbrnas, bas Bfb. 14 25c und . . . . . . 17c Reue Paper Chell ober 3. I. 9. Manbeln, bas Campbell's condenfirte Suppen, 17 Barietäten, bie 70 R. D. Molaffes, gute Corte für Rochzwede, Die 43c

60e am Fag meniger, als anbere Befchäfte für bie an= gezeigten Marten verlangen per Fag, in Solg ober S4.15 Label Borcefterfbire · · · · · · · 9c Rabb Bohnen, fanch banbge: pfludte, 5 Bfb. Doda und Saba Raffee - ertra gut ju biefem Breis, 25c

Gebrochener Jaba Raffee, Rr. 1 Corte, 6 Bfb. 1.00 Cenlon ober indifder Thee, egtra fanch Auslefe, per Pfd. 55¢ Befalgenes Schweinefleifch, fuß gepotelte fanch gestreifte Stude herfimer Co. Raje, 15c gepotette fancy gelreifte bon 3 bis 6 Bfb., per Bib.

Bastet Fireb Japan Thee, eine Sorte, bie bon Theelaben bis pu 50c per Bfb. berfauft 30c wirb, fpeg. Breis, Bfb. . 30c Glaborina Griracts - Sagel Bure Food Co.'s, 2:11., 14c Bremner's Datmeal ober Gra: ham Craders und Milde ober Lund Biscuits. Carton . . . . . .

Brocter & Gamble's Lenog ober Fairbant's Santa Claus 48c Seife, 20 Stude . . . Porag, ftrift rein pulbe: 10c rifirt, 1:Bfb. Carton . . 10c Buchtveigenmehl, friid gemable-ne Beunfplvania Baare, 25 Bfb. 90c, 46 Bolben Drip Sprup - Sazel Bure Food Co.'s, 50c

Tufpen. Did. 16e :St. . . 2e Chinefifche Lilien, Dyb. 65e: Stüd . . Bic Did. 63c; Stud . . . . . 6c Julius Herrman & Co.'s ganzes Lager, 688 Broadwan, Rew Port.

\$30,000 werth feiner Manner., Ana. Rleider Ben- und Rinder-Befanft zu einem fo niedrigen Breis, bag wir nicht glaubten, fie wurden ihn je annehmen. Aber fie thaten es, und bas Refuls tat ift; bag wir Gud morgen beffere Rleiber billiger bertaufen, wie je gubor. Metail- Manner-Anguige. \$7.50 reinivollene Angüige . . . \$9.00 Cheviot Unguge \$4.50

\$11.00 Caffimere Anjuge \$12.50 fanch Worfted Unguge \$7.95 \$13.50 schwarze Cheviot Anzüge \$16.50 hochfeine Worfted Unjuge . \$10.00 Männer-Hebergieher. \$7.50 fchwere Hebergicher . . . . \$8.00 Beaber Hebergieher \$12.50 Orford Winter-llebergieher . \$6.50 \$16.00 Rerfey llebergieher . \$7.50 Knaben-Anzüge. \$3.50 reinwollene Anguge . . . \$4.50 3=Stilde Ungüge 82.95 \$8.50 Beifee Unglige \$5.00 Knaben-Reefers. \$2.00 Reefers . . .

\$5.00 Reefers . . .

### Zafelgeichirr und Steingut-Bargains.

Solche, wie nie borher in Chicago befannt waren - jeber Artifel ift ein Bargain.



Dinner: Sets - prachtvolle frang. Linings China | Dinner: Sets - 100 Stude febr gefdmadvoll bes Dinner: Gets in febr belifaten Blumen: Deforas tionen-102 Stude-befter Berth in einem fran: jofifchen Borgeffan Dinner Get, bas je offerit 

Elegante Dregel Borgellan Dinner-Scis - 100= StildeRombinationen in affortirten Farben und funftwollen Blumen-Detorationen - prachtvoll tinted - fieben Mufter jur Mus: \$9.98 wahl-Berth \$12.50-Montag . . . \$9.98 Jarbinieren in reicher Babl - prachtvoll tinted und bochfein glafirt - 15c

forirt in Blumen=Entwürfen-

werth \$8.00-für Montag . . . Jarbinieren und Bebeftals-baju vaffend-19 Boll hoch, in affortieren Farben und blendeb Tints - Montag, fo lange fie vorbals USC ten, ber Set

Berpeinated Balmen-nichts Qubicheres für Ornamente -36 Boll bod mit 5 Blat-tern und perfett praferbirt - für Montag . 59c



Ehgimmerftubl - Solid | Gefdirrichrant - Solid Dat, Robrfit, 59c Dat, boppelt berftarttgebogene Glafer, 48

500 Barlor Caftüble gepolftert in feinen Damaft, regul. \$3.00 Berth, \$1.97 200 Golbftühle - Reich gepolftert mit feinem Geibenbamaft- regul.

hoch - \$10.95 Cote Pantofote Couch -Garantirt nicht gu pla: ben, 30 3oll breit u. 78 tiefes Tufting - regul. Preis \$4, \$2.39

Brachtvolle Möbel zu niedrigen Breifen.

Boll breit und 78 3off

lected Dat - großer frangof. gefchliff. Spies Boll lang - 8 Reihen gel, eine Coublabe mit Bluich gefüttert, regul. \$20 Berth — ibe: \$15.95 \$25 Werth - \$13.95

berungen in Diefen Waaren.

Ginmal in der Saifon, ungefahr gerade um biefe

Beit bes Jahres, machen wir großartige Berichleu-



# Spezial - Verkauf von Haushallungs - Waaren, Küchen - Bedarf etc.



Unf. mobibefannte

lone ... 84c Sunters Debliche













19c

laufchen -





Qute:Bafde: 5c Gote ameritanifche 48c Solgrahmen Bringers Infere echten Clipper ... 98c Ladirie Roblens 2c

Rhein raufchen boren tann, fo lang' ich fer Serraott mich ruft gum auffteben." Rheinwellen gog. her lieber Merner menn Thr

Boren bes Bellenrauschens boch "Sagen Sie bas nich, herr Rom= merzienrath! 3ch hor' es schon, und es wurd' feine Ruh' für mich geben, wenn ich nich ba schlafen fonnt', wo er

einmal tobt feib. bann ift es mit bem

porüberflieft." "Gut, gut, ich will nicht bagegen reben, aber bebent' mal, Werner, fo eine Ueberführung ber Leiche - -

"Beiß icon, herr Rommerzierath, is für alles geforgt! Sier is mein Spartaffenbuch, bas langt. Da ftedt all' has brin mas bie Annern ihr Bergnugen un ihre Luft genannt haben; all bie Schnäpfe und guten Biffen, bie Bequemlichteit un bas Wohlleben für bie Anochen. Geht'n Gie, herr Rom= mergienrath, als meine Alte noch lebte, ba bat fie mir immer in Dhren gelegen: "Gell - ba finb bie Rinder, wenn wir mal alt werben un Du fannft nich mehr arbeiten, ba gieben wir gur Fine un ben Rinnerchen;" - Na fie hatte viel für mich gethan, meine Alte, - es ift nich leicht, Frau bon fo 'ne Bafferratte und bie langfte Beit bes Jahr's allein gu fein - es war in ber Ordnung, bag ich auch was für fie that, un fo berfprach ich's ihr, wenn wir mal alt würben. Aber bamals fing ich an ju fparen für bas, was ich heut' bem herrn Rommergien= rath fagte. Gut, wenn meine Alte es wollt', fo mar ich fcon bereit, bort brin im Lanbe gu fterben, aber begraben wollt' ich hier fei - bas ließ ich mir nich nehmen. Ra, nu ging fie bor mir bin und fchlaft bier am Rhein! 33 mir icon lieber fo, un ich tonnt' bas Gelb, bas ich mir oft genug beim= lich abgebarbt hab', ben Rinnern binterlaffen - aber ba is es wieber an= ners gefommen, un fo wollt' ich man gebeten haben, bag ber herr Roms merzienrath bas Buch aufbewahrt un mir berfpricht, nach meinem Tobe bafür gu forgen, baß ich ba fchlafen tann, mo ber Rhein vorübergieht. 38 mein letter Bunfc, mein einzigfter! 3ch hatt' feine Rub' in ber Erb', wenn fie mich

wo anners hinbeteten!" Da fab ber Rommerzienrath wohl baß bes Alten Begehren eines fener Dinge fei, bie bas Menfchenherg mit allen Fafern umfoließt, und bie man ihm nicht nehmen barf, wenn man ihm nicht für Zeit und Ewigfeit Frieben und Soffen rauben will, und er berfprach, alles gu thun, wie ber Alte es

münichte. Run faß ber Schiffer Thomas brin in ber Stadt, bie nur Mauern unb Strafen und tein Baffer hatte. Aber er flagte nicht und trug das Leben, wie es fich zeigte, benn dahinter, im Schim-mer, fanft untergebender Sonne lag

wo meine Alte liegt, und wo ich ben | bie Ruhe eines tiefen, friedlichen Tobesichlafes, burch ben ber fuge, ber= ba unten lieg' un warten muß, bis un= | traute Ton ber alten, heißgeliebten

Es mare aber ein gar freundlo Leben für ihn gewefen, wenn er nicht ben Bub', ben Baftel gehabt hatte, ben fungiten ber Enfelfinber, und ben eingigen, ber nach feiner, bes Grogvaters Art fchlug und eine Bafferratte wie biefer gu werben berfprach.

MII' bie Liebe, bie einft ber eigene Sohn, beffen Ratur fo anders geartet mar, nie im Bater gu meden berftanben hatte, bie vielleicht auch in ber Arbeit= famteit bes Lebens, bas bem Alten nie lange Raft ju Saufe gonnte, teine Beit gum richtigen Durchbruch fanb, blubte nun in ber Duge ber ftillen Greifentage für bas Entelfind auf, beffen Sein und Wefen fie mit taufenb golbenen Faben ber Bartlichfeit umfpann.

Sie berftanben fich toftlich, ber grauföpfige Alte und ber blonbe, rothwangige Junge, tropbem ber Gine ben Begriff alles Maffers ber Melt unter bem Ramen "Rhein" bannte, mabrenb ber Unbere bon Fluffen unbeemaffern, beren beibe Ufer man gleichzeitig feben fann, nichts wiffen wollte. und all' fein Sehnen burch mächtige Dzeanwogen und Gefahren hinüber ging nach anberen Lanbern mit ragenben Balmen und wilben Thieren. Jeber fpielte feine eigene Melobie, aber fie war ben gleichen Ton geftimmt und harmonirte im tiefften Grunbe mit ber bes Unberen, und fo berftanben und liebten fich bie beiben in warmfter Bufammenge= horiateit.

Der Baftian follt' wie bie anberen Brüber ein feghaftes Sanbwert ergreifen; aber er wollt' es nimmer, benn ben Bafferteufel fputte ihm in allen Abern, und Tag aus, Tag ein flagte er bem Großbater fein Leib und befprach mit bem fein Gehnen.

Der Meltere rebete ihm gu, an ben Rhein gu gieben; bas war gu machen, ba fand fich ein Stelle, für bie wollt' er icon forgen; Roften machte es teine, und Waffer war' auch bort! Ich, mas für Baffer - ber Baftel fout' es nur einmal feben und raufchen boren! Immer gitterte bie Stimme bes 211-

ten, wenn er bas fcilberte; aber ber

Bub' fcuttelte ben tropigen Blond-

"Das ift nichts, Großbater! Wellen muffen fo hoch geben, wie unfer haus, und ber Sturm rafen, bag es in ben Daften tnadt! Um mich nichts als Wasser und himmel! hei, ben Tob immer neben sich und ihm lachend ein Schnippchen schlagen! Rein, Großbater, zur See muß ich. Ich sterb' vor Sehnsucht nach der See!"

Und ba fah ber Alte, was bamals ber Rommerzienrath gefehen hatte, baß bas auch eines jener Dinge fei, die bas Menfchenberg mit allen Jafern umdlieft und bon benen man es nicht losteißen tann, wenn man ibm nicht für Zeit und Emigfeit Rube und Frieben rauben will.

Aber mas thun? Um ben Ruben gur Gee gehen gu laffen, bagu fehlte es an Mitteln. Die weite Reife bis nach einem großen Safen, und ausgeftattet mußte er auch anbers werben, als wenn er an Ort und Stelle bliebe und ein handwert lernte. Wo follte bas hertommen bei bem fcmalen Berbienft ber Bittme? Unb mo für ben Jungen Stelle auf einem Schiff finben? Sier hatte bie Mutter ichon einen guten Play für ihn, wo er ein ehrfames Sandwert lernen tonnte, nichts toftete und in abfehbarer Beit fo meit mar, um gu berbienen. Es mar ein Unfinn, wie ber Bub' fich babei anftellte. Aber immer fühlte ber Alte fich babei fculbig - es war boch schlieflich fein Blut, bas in bem Jungen rumorte, und fein Lieb, bas er bon ber Gehn=

fucht nach bem Waffer fang -Und bann fam ber Baftel eines Iages beim, warf fich ftohnend por bem Grofbater auf bie Rnie und ergablte ihm foluchgenb, bag ber Jofeph, fein befter Ramerab, in zwei Bochen nach hamburg abgehe als Schiffsjunge. Sein Ontel mare Steuermann auf einem großen Rauffahrer und hatte gefchrieben, ber Jofeph folle tommen, unb er fonnt' noch einen mitbringen, ber gefunde Anochen, frifchen Muth und eine volle Rifte habe; er hatte Plat und Arbeit für amei.

Die Mutter fcalt und warf icheele Blide nach bem Großbater, wie fie bon bummen Flaufen fprach und ben Jungen gur Bernunft ermahnte. Aber bem Alten mar bas Berg faft ebenfo fchmer geworben wie bem Baftel, und gleich biefem warf er fich Rachts stöhnend und feufgend auf bem Lager.

Dem Ginen fangen bie Meeresmel= Ien fturmifche Gebnfuchts= und Soff= nungslieber in bie Geele, bem Unteren flopften bie Baffer bes Rheins mahnend und Entfagung forbernd an bas alte Berg. Und als ber Morgen fam, ba hatte bas alte Berg übermunben und feine Rechnung mit ber beigeften Liebe feines Lebens abgefchloffen!

Die Schwiegertochter ftaunte, als ber Alte bor ihr ftanb, um Abichieb gu nehmen. Bas benn ber Grogbater wolle? Ra, noch einmal, bevor er fterbe, ben Rhein wieberfeben. Co weit langten feine Rrafte noch, um bie Reife gur alten Baterftabt burchzuhal= ten; fie folle fich nicht forgen, heute Abend war' er wieber ba.

Auf bem Friedhof, ju bem ber Ton ber grünen Bellen heraufraufchte, hielt ber Thomas Zwiefprache mit feiner Dorte bort unter bem Rafen. Gie mar, wie auch früher im Leben, mit Allem einverstanden, was er that, bas fühlte er im Bergen. Dann ftanb er auf bom bugel, auf bem er gefeffen, und fchaute über bie Rirchhofsmauer hinab in's Thal, burch bas ber Rhein, funtelnb im Frühlingssonnengolb, bahinfloß. Die Wellen schlugen an

bas Ufer mit gleichmäßigem, er= gahlenbem Ton, und ber Alte neigte bas graue haupt, um bem Rlange gu

Rommergienrath ein. "Na, Werner, noch immer flott auf ben Beinen? Freut mich! Die Ruhe be-

tommt Guch gut. Sabt Ihr ein Un= liegen, bag 3hr gu mir tommt?" Muthig hob Thomas ben Grautopf. "Ja, herr Kommerzienrath, es ift, daß ich man bitten wollt' mu mein Spar-

taffenbuch." Und ben erstaunten Blid bes herrn beantwortenb, fuhr er fort: "Ja, herr Rommergienrath, bas ift jüngster Entefolhn hat wohl bon mir bie Buft für's Baffer geerbt: aber, wie bie Jugend jest is, bas muß großartiger fein. Unfer alter Rhein thut's nicht mehr: - er will gur Gee un gramt fid bas herz aus bem Leib, weil bas Gelb toftet un nicht geht. Un ba hab' ich mir bas fo überlegt — bie Jugend geht por's Alter, und fchlieflich is es gleich, mo ich begraben bin, aber nich, mo ber Bub' lebt. Un ba wollt' ich man um mein Gelb gebeten baben, bamit er

friegt, woran fein Berg bangt." Aufathmend schwieg ber Alte etwas wie ein schwerer Seufzer hallte feinen verklingenden Worten nach, und ber Kommerzienrath schüttelte ben

"Gi, ei, Werner, die Jugend ift gum Rampf ba, und bas Alter gur Rube. 3ch weiß nicht, ob 3hr recht baran thut, Guern mobiberbienten Bergenswunsch für ben Jungen zu opfern. Lagt ihn fertig merben mit feiner Gehnfucht. Entfagen in jungen Tagen ftartt die

Araft -"Nee, nee, herr Rommerzienrath, ich bitt, mir bas nicht iibel gu nehmen, aber bas berfiehen ber herr Rommer= zienrath nu boch nich. - Bas fo bie Sehnfucht nach bem Baffer is, bas geht bis ans Mart, un wo man's unterbruden muß, ba gebrt es bie Rraft, anftatt fie ju flarten. Das hab' ich am eig'nen Leib ftubirt! Wenn ich batt' meinen Rhein aufgeben follen, fo mar' mir bas Leben nicht einen Pfifferling werth gewefen!"

"Aber eben barum, Werner! Wer hat mir benn bamals beim Abschieb gefagt: "3ch will fclafen, wo ber Rhein porüberraufcht. 3ch hatt' feine Ruh ind er Erb', wenn fie mich wo anbers binbetteten!"

Da hob Thomas ben Grautopf und in ben Augen ichimmerte ein eigener Glang, halb wie Thranen, halb wie himmelslicht: "Ich weiß, ich weiß, berr Rommerzienrath-aber ich hab's abgemacht. Es gibt boch noch mas. bas ftarter is, als bas thoricite Minfchen bes eigenen hergens, bas is bie Liebe für fein eigen Fleifch und Blut. Der Bub foll gludlich werben, fo meit fein alter Großvater es ihm fcaffen tann; un ich mein', wie ich mir bas fo

### Dauernde Verbesserungen! Willenschaftliche Entwicklung! Künftlerische Resultate!

find im höchsten Brade enthalten im modernen

## CHICKERING PIANO

Reprafenfirt in Chicago nur burch Clayton F. Summy Co.

220 WABASH AVE. Sochfeines Alavierstimmen und Reparaturen eine Spezialität.

aufammengebacht hab', wenn ich mit ber Gewißheit in bas Grab fteig', bann werben meine alten Rheinwellen mir boch bas Schlummerlieb raufchen, ob ich nun hier ober fonftwo in ber Erb'

Der Rommergienrath ftredte bem Schiffer bie Sand entgegen: "Ihr habt Recht, Werner, bas befte Solummerlied für jenen großen Schlaf, ben wir alle einft antreten, ift bas Bewußtsein, getreulich unfere Pflicht erfüllt und für unfere Lieben

Es foll gefchehen, wie 3hr wollt!" 3m Schweineftall aufgewachfen.

willig und freudig unferes Bergens

heißeste Wünsche geopfert ju haben!

Mus Rom wird gefchrieben: In Campo bi Bietra bei Trebifo mohnen bie Cheleute Boia mit fünf Rinbern, bon benen aber bas zweitaltefte, bie mittlerweile 19 Jahre alt geworbene 3ba, von niemandem bisher gefeben murbe. Da man ein Berbrechen bermuthete, fo erichienen eines Tages bie Carabinieri und fanben im Schweines ftall ein Wefen, bas gar nichts menich= liches mehr an fich hatte, bollftanbig nadt auf einem Mifthaufen bor. Das Madchen war völlig abgemagert und pertommen und fonnte nicht fprechen. Als man es aus feiner fürchterlichen Behaufung gog, wollte es wieder gus rud und big und tragte feine Befreier. Das Madchen ift 1,20 Meter groß und lebt feit 1882 unter ben Schweinen im Stall. Die graufamen Eltern wurben

Unter Damen. - "Du glaubst nicht, Amanda, welchen Rampf mein neuer Connenschirm bei meinem Dans ne gefostet hat. Thränen find fogar gefloffen!" - "Was - Thranen? Da betäme ich für jebe von meinem Mann

ten?" - "Rein, Gott fei Dant, bas Beitbilb. - Berr: "Waren Gnas

(Gur bie Conntagenoft ) Die Grideinung im Balde.

(Rovellette bon MIbert Beibe.)

"Glüdspilg! Das ift bas richtige Bort", lachte bergnügt ber junge Dottor Rramer. Gin Gludspilg bin ich, Charlie; fannft Du mir einen unferer Rommilitonen namhaft machen, ber es bereits fo weit in unferer Profession gebracht hat, wie ich. Sieh' hier bie Lis fte ber Familien, in benen ich hausargt bin. Die Freude, bie ich an bem Muf= blühen meiner argtlichen Praris em= pfinde, ift aber ein nichts gegen bas Blud, bas mir im Saufe bluht. Mit meiner Heirath habe ich bas große Loos gezogen — benn je länger ich mit meiner Sattie gufammenlebe, je mehr lerne ich fie achten und lieben. Meine Battie ift bas befte, füßefte Weibchenmeine Battie - furg - meine Battie ift ein Engel." -

"Das freut mich, freut mich aufrich= lig", erwiberte ber Angerebete, "um fo

... Du berjenige bift, ber biefe Beirath in die Wege geleitet", fiel ihm ber junge Dottor lachend in's Wort.

"Schwer genug haft Du mir biefen Liebesbienft allerbings gemacht! Berr Gott! Das habe ich reben, fchieben, brangen muffen, bis ich Dich in bas Bureau ber Beirathsbermittlerin bin= einbugfirt habe. — Allerdings, als ich Dich bann gludlich in biefen Borhafen Bur Che gelootft hatte, haft Du mertwürdig ichnell Unter geworfen! Saft auch guten Grund gehabt, alter Junge, ein fürchterliches Unwetter ftanb am

"Meinft Du etwa", erwiberte ber junge Dottor, "bie tleine Liaifon mit unferer jungen Speifemutter? Run ja, wir Stubenten buhlten ja olle mehr ober weniger um ihre Gunft, hauptfach= lich aus fehr materiellen Beweg= grünben -

"Co aber faßte fie bie Sache bei Dir nicht auf. Gie glaubte ficher, Du würdeft fie heirathen. - Gie mar bin= ter Dir ber, wie ber Teufel binter einer armen Jubenfeele. - Als Mebigi= ner wußteft Du, bag man Gift mit Gift betämpfen muß: Für ihre Bei= rathsmuth berichriebft Du ihr ein Ge= gengift: Deine fcbleunigfte Berbeira=

thung mit einer Anderen . . . "But, Charlie, ich will Dir benn gu= gestehen, baß Gie mich allerbings in's Beirathsbureau hineingetrieben hat, aber bag ich mir bort wirklich eine Frau ausgesucht habe und bag biefes gleich bei meinem erften Befuche ge= fcah, bas hat eine anbere Bewandtnif!

In biefem Mugenblide melbete ber Office=Munge ben Befuch eines Batien= ten, und ber Freund empfahl fich.

Die in unferer Stabt bier und ba berftreuten Rolonien find dem natürli= chen Beftreben ber verschiedenen bier gufammenftromenben Nationen gugu= chreiben, sich fo fest wie möglich an= einanderzuschließen und bie Gitten, Gewohnheiten und bie Sprache ber Beimath festzuhalten. - Rur eine Ro= Ionie ift mir bekannt, die ihre Eriftens biefer Urfache nicht verbantt. Das ift bie Rolonie ber Junger bes Mestulap. Un ber Weftfeite, zwifchen Afhlanb Boulebard und Ogben Abe., Jadfon Boulevard und Ban Buren Str., ba= ben fie fich eingeniftet, biefe Junglinge und Mungfrauen, Die es bergetrieben, um bon ben weifen Mannern ber Beilwiffenschaft zu lernen, wie fie bereinft als Rrantenpfleger, Upotheter ober Merate ber Menschen Leiben linbern ober ihren lebergang in ein befferes Renfeits erleichtern tonnen. In einem halben Dugend Rrantenhäufern fonnen sie hier ber franken Menschheit gangen Jammer tennen lernen und an ben arm und freundlos Berftorbenen ihre erften lebungen mit bem Gecirmeffer bornehmen; in ben Sorfalen bes Rufh Medical College und einem halben Dugenb anberer mediginifchen Schulen wird jeber Zweig ihrer vielsfeitigen Wiffenschaft von einem bes mabrten Spezialiften gelehrt, und jebe Schule findet hier ihren Bertreter. 211= lopathen, homoopathen, Sybropathen und wie fie alle heißen mogen predigen hier bas Cbangelium ihres profeffionellen Glaubens .- Buchbanbs lungen haben fich etablirt, bie ausfolieflich Bücher ber mebiginifchen Biffenicaft berichleigen; Laben, bie nichts Anberes führen als Inftrumente und Musruftungsgegenftanbe für Merate. Trot ber Rabe ber Saufer, mo Die Großstabt ihr Rrantenlager für ihre Armen aufgeschlagen, trop ber Dorque mit ihren unbeimlichen Gaften, trog bes Detention-Sofpitals, aus benen ber herggerreigende Schrei bes Mahnfinns erschallt, bieten bie Strafen, nas mentlich bie harrison Strafe, einen regen, belebten Unblid bar. Trupps bon Stubenten, bie trop ihrer ernften Beschäftigung bor Uebermuth fcaumen, gieben nach ihren Borfalen, einanber fich mit ihren College-Rufen begrugenb; Rutichen mit befuchenben Mergten folgen auf Rutichen, und bie an's lange Warten gewöhnten Treiber bilben fleinere Gruppen, lebhaft über alles Digliche bebattirenb. Dagwifchen brangen fich bie lichten Geftalten ber Rrantenpflegerinnen in ihren einfaden, weiß und blau geftreiften Rleibern, die aus ihrem Inftitute gum Dienft in eines berRrantenhäufer eilen ober ban bort jurudlehren. Im Gin-tlang mit ber in all biefen Saufern herrschenben Sauberfeit lagt auch bie Reinhaltung ber Stragen von Seiten

ber Stadt ausnahmsweise hier nichts ju wünschen übrig. Der freundliche Einbrud wird noch erhöht burch ben hellrothen Unftrich bes Countyhofpi= tals, bas man bon Aufen für Alles Unbere eber, als für ein Rrantenhaus halten murbe, und bas Grun ber bie= len Schattenbaume, bas bem Auge ei=

ne angenehme Abwechfelung bietet. -Gelbstberftanblich ift ben Stubiren= ben, bie größtentheils bon auswärts nach Chicago getommen find, wiel ba= ran gelegen, in ber Rabe ihrer Alma mater ju wohnen, und fo ift benn faft iebes Bribathaus in biefer Gegend ein Stubenten=Boarbinghaus! Der Bahr= heit bie Ehre zu geben: 3wischen bie= fen Säufern und ber "Bube", bie ein beutscher Stubent bewohnt, ift ein Un= terfcieb, wie awischen Simmel und Solle. Gine andere Frage ift bie, ob fich ein beutscher Studio in biefer 21tmo= fphare wohlfühlen wurde, benn ber beutsche hat neben ber Erlangung ber nöthigen Renntniffe beim Befuch ber Universität ben 3wed im Auge, ben ihm auf ber Benale noch nicht fo gang ausgeprügelten Uebermuth in möglichft geräuschboller und frivoler Weife los zu werben. - Das geht hier nicht; ber Studirende muß - schwer

genug wird's ihm wohl, was gelegent= liche Bortommniffe botumentiren ben jungen "Gentleman" fpielen, benn fo berlangt es bie gute Sitte, feine Boarbinghausfrau und bor Allem bie Unwesenheit feiner Rommilitonen feminis generis. Doch die Unsterb= lichen forbern bon ben Mufenfohnen ihr Opfer in ber einen ober anberen Form. Der beutsche Student iniet an bem Altare bes Bacchus ober vielmehr läuft aus einer Rneipe in die andere; ber ameritanische Stubent opfert bem Amor: er raspelt Sugholz mit ber einen ober ber Unberen ber jungen Damen, die nicht nur auf ber Soch= fcule bie Speife für ben Beift, fonbern an ber Benfionstafel auch bes Leibes Nahrung mit ihm zugleich empfangen. Sat aber bie Boardinghausfrau aus Ronfurreng= ober anderen Rudfichten teine weibliche Rundschaft, und ift felbst unbemannt und liebebebürftig, fo ton= gentrirt er bie gangen Rrafte feiner Liebensmurbigteit, um bas fpeifemut= terliche Berg in Brefche gu legen. -

Mit welchem Erfolge bas bismeilen gelingt, haben wir aus ber Unterhal= tung bes Dottor Rramer mit feinem Freunde bernommen. - Das Fehl= fchlagen ihrer hoffnung, ben Dottor gu heirathen, hatte die Frau Wimpel voll= ftanbig veranbert; es hatte ihr bie gange Freunde an ihrem Gefcaft berborben; fie glaubte bem Sprichwort nicht mehr, bag ber Weg gum Bergen eines Mannes burch ben Magen bes= felben führe: fie fah ein, bag bie jun= ien Leute hoger hinaus wouten, und fie vertaufte ihr Boarbinghaus. "Baar Gelb lacht," fagte fie fich, "und mit baar Gelb friege ich eher einen Mann, als wenn ich ben berhungerten "Saw= bones" noch fernerhin die herrlichften Delitateffen porfete." - Ihren Sag

gegen ben weggeflogenen Spagen über-

trug fie auf bie gange Bogelichaar. -Cobald bas Gelb im Raften flang, annoncirte fie in allen beutschen und englifchen Beitungen, ein Beichaft, bas biele Mühe, Roften und - Taufdun= gen einbringt. Wer bas nicht glaubt, versuche es 'mal felbst - ich hab's pro= birt und verbente es meiner Frau Wimpel gar nicht, baß fie biefen nicht mehr ungewöhnlichen Weg verließ und fich auf ben gu einer Beirathsbermitts lerin machte. Madame Rrausbart -Rr. 493 R. Clart Str. - ift eine jener gutigen Teen, bie bie beiben getrennten, im Mether umberflatternben Geelen= balften einfängt, und fie, ju einer Geele vereinigt, fo lange zusammenhält, bis ber Squire ober Briefter ben gefeglichen

Rnoten orbnungsmäßig um fie fclingt. Mit fachberftanbigem Blide betrach= tete bie Mabame Krausbart bie ein= tretenbe Rlientin und nidte gufrieben. Das war ein gangbarer Artifel, Mittel= forte, noch nicht zu alt und zu ftark abgenüßt, auch nicht zu jung, um mit großer Behutsamteit behandelt werben gu muffen, gerabe paffenb für alten Sunggefellen ober jungen Bittmer mit Rinbern! Rlaffe B. "3ch habe augenblidlich ein icones Affortement paffenber herren auf Lager," bamit überreichte fie ber Frau Wimpel ein Photographie=Album, und bat fie, ihre Musmahl zu treffen. Die Beirathe-Afpi= rantin blättert längere Zeit in bem Buche. Plöglich ftieß fie einen leifen Schrei aus. Die gnabige Frau tannte bas. Der Blig hat eingeschlagen, bas erleichtert ihr bas Anfachen ber Flamme. - Das Berlieben in bie Bhotographie feitens ihrer Runbinnen nahm ihr bie halbe Arbeit ab. "Wer

ifi's?" fragte fie gefcaftsmäßig. "Ber ift's? wieberholte fie nach einer Beile. - "Wie tommt bie Photographie biefes herrn in biefe Sammlung?" fragte Frau Wimpel, und wies mit bem Finger auf bas wohlgelungene Ronterfei bes fahnenflüchtigen Dot=

"D Barbon!" fagte bie Fee, "bas Bilb hatte ich icon bot Monaten ber-, ausnehmen follen, bas ift eine erlebigte Nummer!"

Frau Wimpel brannte bor Reugierbe. Sie ließ fich aber nichts merten, benn nur burch geheuchelte Gleiche gilligfeit tonnte fie bie geriebene Bermittlerin gu einer fleinen Inbistretion perleiten.

"Erlebigt? Was beißt bas?" fragte fie mit aut erheuchelter Uniculb.

"Run, erlebigt", antwortete bie Ges fragte lächelnd, "baß heißt glüdlich perheirathet!"

"Rennen Gie benn auch bie Frau?" forfchte bie Runbin anfcheinenb gleich= giltig weiter.

" Rein, nicht berfonlich, nur bom Bilb her. Die Frau mar b.of eine Ertranummer.

"Bas ift benn bas?" "Damit wir unfere Auftrage effettiren tonnen; namentlich wenn ber Beftanb bes Lagers giemlich gufammen= gefchmolgen ift, laffen wir uns burch Agenten Abreffen und Photographien bon heirathsfähigen Rummern ohne beren Biffen beforgen. Das find bie Extranummern, bon benen wir natur= lich feine Rommiffion beziehen, ba fie nie erfahren, bag fie burch unfere Bemübungen unter bie Saube ober ben Pantoffel gelangt find.

In ber Frau Wimpel tochte es Mit Muhe unterbrudte fie ihre Erregung, und unter einem Bormanbe und mit bem Berfprechen, am nächften Tage wieber ju tommen, berließ fie bas Bureau. - "Barte, Du elenber Glüdsritter", murmelte fie, "Dir will ich's anftreichen, ehrfame Wittmen an ber Rafe gu führen und bann mit alten Ruppelmeibern auf ben Golbfifcfang

Die tleine Frau Dottor fist jest an ihrem Schreibtifch und weint. Gie hat wohl ben gangen Tag über ichon ge= weint. Bor ihr liegt ber Brief, ber abicheuliche Brief, ber ihr Glud gu ger= ftoren broht. - Aber es tann ja gar nicht mahr fein, berfuchte fie fich gu tröften, - fo folecht tann ihr Billie nicht fein. Rein, fie glaubt es nicht, fann es nicht glauben, was bie ge= häffige Berfon ba fchreibt. Bum bun= bertften Male wohl überfliegt fie bie Beilen: "Werthe Frau Dottor! Wenn Ihnen baran gelegen ift, gu erfahren, auf welche Beife Ihrem Gatten bas Glud Ihrer Befanntichaft bermittelt wurde, fo erfundigen Gie fich gefälligft in bem Beirathsbureau bon Drs. Rrausbart, Nr. 493 N. Clart Str. Dort werben Sie erfahren, bag Sie als Extranummer - bas heißt ohne Ihr Wiffen und Buthun - an einen Mann bertauft finb, ber nicht Gie, fon= bern nur 3hr Gelb liebt. Gine Berrathene."

"Gine Berrathene' ift ber Brief un= ferzeichnet. Alfo um bes lieben Dam= mons willen hat er einem liebenben, pertrauenben Befen bas Berg gebro= chen! Dit falfchen Gibichwüren hat er fie bethort, fie, bie Ungeliebte, beren Gelb feine Sabfucht er= regt hat! - Alles, Alles gab fie bin im füßeften Bertrauen und nun? - D, ber Bebante fann fie wahnsinnig machen! Aber es fann nicht fein! - Doch bie Brieffcreiberin weißt fie ja hin an ben Plat, wo fie bie gange foredliche Wahrheit erfahren foll. In fieberhafter Ungft fleibet fie fich jum Musgang um; fcon ift fie an ber Sausthure - aber fie öffnet fie nicht - fie preft beibe Sanbe in glubenber Scham bor bas Geficht und fturgt nach bem Bimmer gurud. - Bas hatte fie thun wollen? - Un ihrem Manne ameifeln und auf ber anonymen Ber= läumberin Beranlaffung hinter feinem Ruden fpioniren? - Rein, nein, fie bertraute ihm und bon feinen Lippen felbft wollte fie bie Burudweifung bie= fer niebrigen Unichulbigung bernehmen. - In biefem Mugenblide trat ber junge Dottor in's Bimmer. Sattie flog ihm entgegen. Gin lauter Auffcrei und fie lag an ber Bruft bes Ge= liebten. - Der Dottor führte, erschredt über biefen fo ploglichen leibenschaft= lichen Ausbruch, bie laut Schluchzenbe nach bem Ranape und berfuchte burch liebebollen Bufbruch fie zu beruhigen, ebe er fie nach bem Grunde ihrer Muf= regung zu fragen magte. Gie murbe allmählich ruhiger; bann nahm fie fanft feine Sand und fußte fie. "Rannft Du mir bergeihen, Gingiger?" - flehte fie - "ich habe Dich schwer in meinem Bergen gefrantt - ich habe an Deiner Liebe gezweifelt - und ber Berläumberin geglaubt, bie Diefes gechrieben!" -

Damit überreichte fie ihm ben ano= nymen Brief! - Der Dottor warf einen Blid binein - feine Mugen blies ben wie gebannt an ben Borten bangen, alles Blut trat aus feinen Bangen, bergeblich berfuchte er bie bleichen Lippen gu öffnen, feine Sanbe fingen an zu gittern und bas unfelige Blatt fiel gu Boben.

Mit unfäglicher Angft gewahrte bie junge Frau ihres Mannes grenzenlofe Befturgung; fie las in ben entftellten Rugen bas Befenninif ber Schulb! -Sie wandte ihr Geficht bon ihm ab: fie tonnte benUnblid bes einft fo geliebten Mannes mit bem Musbrude eines berurtheilten Berbrechers nicht ertragen fie wollte ihn allein mit feinem Gewif: fen laffen und fich ihrem Schmerze bin-

Mit irrem, troftlofem Blid ichaute er zu, wie fie fich umwandte und ber Thur zu mantie; aber ploglich, wie elektrifirt, warf er fich auf bie Anie vor ihr, umtlammerte ihre Sanbe und hielt

Bleib' hier, bor' mich an, Theuerfte!" flehte er. "Bogu ?" wehrte fie leife, "Es ift borbei — Du haft mein Bertrauen ge-täuscht — Bas ich für Liebe hielt . . ."

"Berfuche nicht, mich abermals gu täuschen!"

"Ich schwöre Dir, baß ich Dich aus reiner, treuer Liebe zum Beibe genommen babe!"

"Sie fdwore, baß-fie hob bas Blatt auf und hielt es ihm bor - fcmore, baß jebes Bort in biefem Briefe un-

"Das tann ich nicht!" Dann war unfere Beirath alfo bloß ein Gefcaft- herbeigeführt burch eine gewerbsmäßige Rupplerin -Deine Liebe falte Berechnung, mein Bermögen zu ergattern - und ich ich bas elenbe Gefcopf, bas bie Liebtofungen ihres Galans mit Golb er= taufen muß. - Mus meinen Mugen, Du elenber Geelenfaufer! ....

"Bore mich, Geliebte, ehe Du mich berbammft! - ich bin nicht unschulbig, aber Dein Berg habe ich nicht betrogen - reiner, mahrer, treuer ift noch nie ein Beib geliebt worben, als Du."

"Das ift unerhört!" -"Laf mich Dir Alles beidten, Wenn Du Mules weißt, wirft Du Alles bergeiben! Deine Liebe .... "Entweihe bas Bort nicht mit Dei=

nen gottesläfterlichen Lippen. Deine Liebe wird meine Fürfprederin fein! Alfo hore: Das Weib, bas biefen Brief gefchrieben, ift mir betannt. Der Wunsch nach Rache hat in ihr ben Entichluß gezeitigt, Dein unb mein Lebensglud gu gerftoren. Gie glaubte fich bon mir geliebt und ich will mich nicht bon ber Schuld freifpres chen, fie gu biefem Glauben verleitet gu haben - ich erschrad, als ich biefe Wahrnehmung machte, und als ich mich täglich mehr babon überzeugte, baß biefe Frau in bem Wahne lebte, mein Beib zu werben - gog ich mich gurud. Aber fie berfolgte mich, und mußte burch ihre Machinationen bie Anfnupf= ung anderer Begiehungen für mich un= möglich zu machen, fo baß ich in mei= ner Bergweiflung mich an eine profef= fionelle Bermittlerin wandte, um ihre

"Schredlich," ftohnte bie junge Frau, fich an einem folden Plage gu ber-

Plane gu burchfreugen. -"

"Urtheile nicht gu bart, Geliebte; unfer mobernes Leben bat bies Gemerbe gezeitigt, bas trot feiner Ber= werflichteit noch Segen ftiften fann! Much mir hatte nie geahnt, bag mir bort ein folch unberbientes, fuges Glud blühen konnte! - ich fah Dein Bilb bort - aber ich fah es nicht gum erften Male! Dein Bild lebte bereits wie ein Beiligthum in meinem Bergen. Un einem munberbollen Frühlingsabenb bor brei Jahren ftrich ich, bamals noch Stubent, in ber nabe bes Gees in ben wilben Gebuichen bon Robgers Part, Rrauter und Pflangen fuchend umber und wollte gerade, gufrieben mit bem Ergebniß meines Musflugs bie Saupt= ftrage jum Beimmeg auffuchen, als ploglich feltfame Tone an mein Dhr ichlugen. Es flang wie ein leifes Bimmern unb ein fanftes Troften; ift ftanb ftill und laufchte, borfichtig trat ich bann näher. Das Bilb, bas lid) mir bot, nahm meine Geele gefangen: es war mir mit einem Mal, als hörte ich meiner Mutter linbe, beschwichtigenbe Stimme aus meiner frühen Jugenbzeit. 3ch magte faum ju athmen. Gin weinenbes Rind hielt ein Sunden im Urm; es hatte ben Fuß gebrochen ober berftaucht unb hob bas bermunbete Blieb, wie um Mitleib flebenb in bie Sohe, mahrend es bor Schmergen leife

Bor bem weinenben Rinbe aber fniete ein junges Mabchen, faft felbft noch ein Rinb. Gie manb fürforglich ihr gu Streifen geriffenes Zafchentuch um bas bermunbete Blieb und fireis chelte ben Ropf bes armen Sunbchens. Dann füßte fie bem fleinen Dabchen bie Thranen fort und tröftete fie mit Schmeichelmorten, und Liebtofungen. Diefe aber folug ihre Sanbe um ben Sals ber Tröfterin und ftammelte: "Du bist ein Engel! . . . Flora wirb für Dich beten!" - "Du bift ein Engel," wieberholte ich, und wie mit einem Beiligenschein umgoffen bie gol= benen Strablen ber niebergebenben Sonne bas Saupt bes lieblichen

Engels. Diefes Bilb lebte in meinem Bergen fort, immer und immer wieber mußte ich meiner Beiligen im Balbe ges benten. Bermagft Du Dir nun borguftellen, mas ich empfand, als ich mein ftill berehrtes 3beal ploglich im Bilbe wieber bor mir fah? und fannft Du mir bergeihen, bag ich Dir jest Mues beichte, ba mich bie Umftanbe awingen? Billft Du mir immer gur= nen, mein Liebling?"

Batties Röpfchen ruhte ichon wieber an feiner Bruft. Das Bewußtfein, ges liebt gu fein, bergeiht Mles.

Das ftolge Pferb. — A.: "Das Pferb, bas Sie gestern geritten haben, hatte ich auch schon einmal!" B.: "Drum, bas batte ich mir gleich gebacht!" - A .: "Barum benn?" - B .: "Run, als ich Ihnen begegnete, schaute es Gie fo bon - oben berab an!"

In ber Gemälbeausstellung Sie: Lieber Ebgar, finbeft Du bie Rymphen nicht auch febr anziehenb? -Er (feufgenb): Allerbings, boch beutgu-tage ift bas anbers geworben, ba berlangen bie Romphen Gelb gum Ungie ben, wie Deine Schneiberinnen-Rech

Unedte Diamanten.

(Bon Dtto Shilling.)

"3ch bante, ich fteige in biefes Coupé, fagte Ber Rentier Beereboom auf bem Bahnfteig bes Bruffeler Zentralbahn= hofs gu feiner ihm auf ben Gerfen fol= genben Chehalfte. Der furaftummelige herr umflammerte mit feinen rund= gebrechfelten, fleischigen Fingerchen ben Thurgriff und gog fich teuchend gur Sohe bes Coupes empor.

In bem Spalt ber Thuröffnung murbe bas Profil einer reigenben, jungen Dame fichtbar. Gie trug ein ein= faches, aber hochelegantes Berbfttoftum. Ueber ber Rafenwurgel ber Mabame Beereboom ferbien fich gwei tiefe, fent-

rechte Rungeln. "3ch bente, Du fteigft bier ein, Louis", fagte fie in einem Zon, fpit wie eine Sutnabel. "Dies ift fein

Coupé für Raucher." Damit brangte fie ibn mit einem fanften Drud ihrer energischen Urme gur Geite.

"Wie Du meinft, Eleonore", fagte Berr Beereboom refignirt, und flieg in bas Rebencoupé. "Sier tannft Du es Dir bequem ma-

chen, Louis", fuhr fie fort. "Das Coupé ift gang leer." "Gang leer", beftätigte Berr Beereboom mit einem nur halb unterbrud=

ten Seufzer. "Daß Du mir ben Regenschirm nicht ftehen läßt! Sorft Du, Louis? Er ift gang neu - zwanzig Francs! Unb bağ Du mir in Baris nicht allein ausgehft! Es ift bort gefährlich - mahrenb ber Beltausftellung. Salte Dich immer an Ontel Eduard, horft Du Er ift zuberläffig. Und bergiß nicht, in Jeumont Schwager Ricarbot gu grußen und ihm ein Badden Bigaretten gugufteden. Du berftehft, wegen ber Bepadrevifion - er ift Bollrebifor."

Gerabe wollte fich ber nach Paris beftimmte Bug in Bewegung fegen, als ein junger Mann auf bas Coupe log= fturgte, bie Thur aufriß und mit einem Sate hereinsprang.

Der junge Mann warf fich nachlaf fig in eine Ede. Alles an ihm berrieth ben Barifer Boulebarbier, ber langge= amirbelte bichte Schnurrbart, ber fpigicorene Rinnbart, ber ftart gefchweifte chapeau haute forme, bie eleganten Sanbiduhe, bie fcmargen Ladiduhe, welche bie fcottifc farirten Strumpfe nur gum Theil bebedten.

herr Rentier Beereboom betrachtete ben Fahrgaft mit unverhohlener Be-

wunberung. "Wenigstens eine fleine Enticha: bigung", bachte er, "für bie entgangene Reifeunterhaltung im Rebencoupe.

Bermuthlich ebenfalls nach Baris? fragte er laut, um bie Unterhaltung angufnüpfen.

MIS ber Frembe bejahte, tam bie Un= terhaltung in Bug. herr Beereboom hatte fich nicht getäuscht. Sein Reifegenoffe mar ein entzudenber Caufeur. Er fannte bie neueften Schnurren bon ben Boulevards und trug fie mit ber allerliebsten Bonhomie bes echten waris fers bor. herr Beereboom mar ent= audt.

"Darf ich Ihnen eine Giranelli anbieten, mein Berr?" fagte er, inbem er feinem Gegenüber einen großen Rarton Bigaretten entgegenftredte, ben er nicht ohne Umftanblichteit feinem gro-Ben Roffer entnommen hatte.

"3ch bin Ihnen fehr berbunben" fagte ber Frembe verbindlich. Er ließ ben buntelblauen Rauch in langen Faben langfam aus beiben Ruftern ber= ausmirbeln.

"Ect!" fagte er mit ber Enticieben= heit eines Renners.

"Schabe um ben fcmeren Boll an ber Grenge. Diefe Raffgier bes Bollfistus tann einem ben gangen Genuß berberben -"

"Fffft!" machte herr Beereboom, burch bie Bahne pfeifenb.

Der Frembe fab überrafcht auf. "Sie wollen fagen, mein herr . . . ?" "Fffft!" wieberholte Berr Beereboom. Dabei folug er mit brei Fingern ber linten Sand ein wirbelnbes Schnipp= chen.

"Gie muffen wiffen, mein Berr", fagte er mit bertraulicher Bichtigfeit, "mein Schwager ift Bollrebifor an ber Grenaftation."

"Uh, fo!" fiel ber Parifer berftanbnigboll ein. Eben verlangfamte fich bie Gefdwin-

bigleit bes Zuges. Man näherte fich einer Station. "Famos! Famos! rief ber Frembe

mit einem lauten Lachen. "Sie fchla= gen bem Bollfistus ein Schnippchen! Famos! Famos!"

Dabei flatichte er wie ein übermü= thiges Rinb mit beiben Sanben. Der Bug hielt an. In biefem Augenblid ertonte aus

Bortwechfel herüber. "Das ift ein Coupe für Richtraus der", fagte eine tiefe, raffelnbe Damen=

bem Rebencoupe ein ziemlich heftiger

"Das hinbert nicht, bag man eine winzige Zigarette raucht", erwiberte eine etwas erregte, aber trobbem febr wohllautenbe weibliche Stim-

Coupe raucht", freischte bie erfte Stim=

"Nun gut, Mabame", ermiberte bie zweite, "Sie zwingen mich alfo, bie Soflichfeit, Die ich hier unter Damen bermiffe, im Rebencoupe bei ben Ber= ren zu suchen. Ich bin gewiß, fie bort gu finben." Gine halbe Minute fpater hatte bie

junge Dame, bie in Bruffel bas Dig= behagen ber Mabame Beereboom er= regt hatte, bem Berrn Beereboom gegen= über Blat genommen. Die beiben Ber= ren bemühten fich um bie Bette um ben reigenben neuen Unfommling. Rach taum einer Biertelftunde hatte ein aller= liebst geschwäßiger Mund eine gange Beschichte ausgeplaubert. Sie Mademoifelle Therefe. Sie war Schaufpielerin bom Chentheater in Paris. Sie wohnte Rue Choifeul Dr. 40. Sie hatte eben ein Gaftfpiel am "Theatre be la Monnaie" in Briiffel mit beifpiellofem Erfolge abfolbirt. Sie follte noch an bemfelben Abend in einem impofanten Ausftattungsftud mitmirfen.

herr Beereboom tonftatirte mit Bergnügen, baß sich fein anmuthiges Vis-a-vis mit Borliebe an ihn wandte, ein Umftand, ben fein Reifegenoffe nicht ohne Berbruß gu bemerten ichien.

Mabemoifelle Thereje war unermublich. In ben furgen Paufen ihres reigenden Geplaubers paffte fie buntel= blaue, feingegirtelte Ringe gur Dede empor, mahrenb fie bie Bigarette mit berechneter Unbeholfenheit amischen ben fteif aufgeftredten Fingern hielt. Gin großer Brillant in toftbarer Faffung praffelte ein buntfarbiges Feuerwert nach allen Seiten. Der Parifer tonnte nicht umbin, feiner Bewunderung über ben wunberbollen Ring Ausbrud gu ge-

"Sie bewundern ben Stein?" fragte fie felbstgefällig. "Sie thun recht ba= ran, er ift allerbings prachtig. Aber - leiber - unecht.

"Das mare -", rief herr Beeres boom. "Unmöglich!" protestirte fein Rach=

"Ich berfichere Gie, meine herren. Wir Schaufpielerinnen haben bas Bris bilegium, unechte Steine gu tragen. Uebrigens mertt es Niemanb. Die Fabritation hat enorme Fortfchritte ae-Sehen Sie hier. Da habe macht. ich zufällig eine fleine Rollettion bon Steinen bei mir, bie Jebermann für echt halten murbe."

Gie gog einen unscheinbaren Rarton aus ber Rleibertafche und hob ben Dedel ab. Ginige zwanzig Steine, bohnengroß, in wundervollen Lichtern fpielenb, murben fichtbar. Die beiben herren tonnten einen Muruf bes Gr= taunens nicht unterdrucken.

"Richt mahr, entzudend!" fuhr fie "Und boch unecht. 3ch habe fie geftern bei Potin in Bruffel gefauft. 500 Francs, eine Bagatelle. brauche fie für meine Rolle als chine= fifche Pringeffin in ber Feerie heute Mbenb.

Gie umschmeichelte bie Steine mit einem liebevollen Blide. Gie rollte fie mit finbifchem Behagen langfam bin und her. Gie raffelten burcheinanber wie Murmeln, mit benen bie Rinber

"Wenn fie echt maren", fagte fie wie gu fich felbst, "würden sie anberthalb

Millionen werth fein." "Bum minbeften", beftätigte Berr Beereboom, ber fich in ber Rolle eines

Renners gefiel. "3ch febe, Gie find Renner", fagte fie Berrn Beereboom. "3ch habe gu Saufe eine gange Sammlung. Wenn Sie mir bas Bergnügen Ihres Besuches machen wollen . . .

"Sie find entgudenb, mein Frau-Tein!" rief Berr Beereboom begeiftert. Der Bug macht Miene gu halten. "Welche Station tommt jest?" fragte Mabemoifelle Therefe.

"Jeumont", fagte Berr Beereboom. Die erfte frangofifche Station", fügte ber Parifer bingu. "Bo bie Bollrevifion flattfinbet",

ergangte herr Beereboom. "Ihr armen Bigaretten!" fagte bas Fraulein mitleibig.

"Reine Sorge - mein Schwager ber Bollrevifor . . . Gie berfieben." "Aber Ihre Steine, Mabemoifelle!" fagte ber Frembe mit Betonung. "Bah! Gie find ja unecht!" "Aber fie feben aus wie echte. Die

Beamten tonnien fich täufchen . . ." "Was macht bas?" "Wenn man Sie hier gurudhielte, Mabemoifelle! Bebenten Gie nur!

"Mon Dieu!" rief fie berängftigt. Benn ich nicht gur Borftellung fame . . . " "Mabemoifelle!" fagte Berr Beereboom, "teine Angft! Geben Gie mit

bie Steine. Bei mir find fie ficher. 3ch garantire Ihnen." Charmant!" rief fie freubeftrahlenb, "baß ich nicht baran bachte!" Sie reichte ihm bie Schachtel, bie er

forgfam in ber Brufttafche verfentte. "Jeumont! Alles ausfteigen! Bitte, gur Bollrebifion!" tonte es braugen. Bahrenb bas Gepad ber anberen Reifenben burchfucht murbe, ging herr Beereboom mit feinem Schwager, bem Bollrevisor, bor bem Buge auf und ab.

berr Ricarbot fcmungelte. hatte er eine Schachtel "Coter" in feis herr Peereboom horchte auf. Seine ne Schoftasche verschwinden lassen. Das Gepad bes herrn Peereboom ist bereits redibirt", sagte er zu einem Rauben. Madame, daß man in diesem Reamien. ber die Coupes durchsuchte. Diefer legte grugenb bie Sanb an bi

Die Revifion bauert heute langer als gewöhnlich," fagte Berr Beere

"Aus guten Grünben," berfette Ricarbot. "Wir haben Wind."

Minb? Mobon ? "Es befinden fich Mitglieber einer internationalen Schmugglerbanbe in Buge. Angefichts ber Boerentriege und ber Weltausstellung ift bie Rontre banbe mit Diamanten augenblidlich

äußerft lobnenb. "Das ift begreiflich," berficherte Bert

Beereboom mit Bichtigfeit. Endlich war bie Revision beenbet. Die Reifenben hatten ihre Blage wieber eingenommen. Raum hatte fich ber Bug wieber in Bewegung gefest, al Mabemoifelle Therefe in ein unbandis

ges Gelächter ausbrach. "Entgudenb! Göttlich!" rief fie einmal über bas anbere. "Benn Gie biefe Befichter gefeben hatten, mein Berr, als fie nicht für einen Sou fanben Uebrigens bin ich Ihnen gu großen Dante berpflichtet, mein Berr. Dhne Ihre Unterflügung . . .

"Richt ber Rebe werth, mein Fraulein," fagte herr Beereboom. "Sier ftelle ich Ihnen Ihren Schatz unberfehrt gurud." -

Er reichte ihr bie Schachtel. Che fie gulangen tonnte, hatte fich ber Frembe bes Schages mit einem schnellen Griff bemächtigt. "Bergeihen Sie," fagte er berbinblich, "wenn ich Ihr toftbares Gigen-

thum für ben Reft ber Reife in meine Obhut nehme. Man tann nicht wif-"Sie find außerft liebensmurbig.

mein herr." Die Fahrt bis Paris verlief in gefteis gerter Beiterfeit. Berrn Beerebooms Glud fchien ben Gipfelpuntt gu erreis chen, als fich ber Frembe in St. Denis, ber legten Station bor Paris, gang un-

erwartet empfahl und eilig ausstieg. "Aber Ihre Diamanten!" fagte Herr Peereboom, als ber Reisegefährte berschwunden war.

"Uh, laffen Gie nur," erwiberte fie

mit einem ruhigen Lächeln. "Gie find in guten Sanben. Der Bug näherte fich ber Salle bes Nordbahnhofs. Herr Beereboom ergriff bie fammetweichen Sanbe ber jungen

Dame. "Mijo Gie geftatten mir wirflich. Sie in Paris ju befuchen?" fagte er mit einem Zone, in ben er allen Schmelg legte, beffen feine Stimme fahig mar-

"Aber gewiß! Wir murben uns unenblich freuen.

"Bir? Ber, mir?" "Nun, mein Mann und ich." Ihr . . Mann?! . . Gie find verheirathet?!" flotterte Berr Beereboom. "Der junge Mann bon borhin..."

"Ift mein Gemahl. Nicht mahr, ich habe einen guten Gefchmad. Er ift ebenfo galant wie hubich. Er wird fich fehr freuen, wenn Gie uns befuchen. Bergeffen Sie nicht, Rue Choifeul Rr. 40. Er ift Ihnen au großem Dante berpflichtet und wird nicht berfaumen. Ihnen Rebanche zu geben. Sie haben ihn 200,000 Franks verbienen laffen.

"200,000 Frants?!" "Minbeftens! Der Sanbel mit Dia» manten ift heutzutage überaus ge-

winnbringenb." "Was? Ihre Diamanten waren . . . "Echt! Das haben Sie ja fofort gemertt, mein herr. Gie finb ja Renner. - Uebrigens, wir find am Biel. Muf Bieberfeben, mein herr! Rue Choifeul Nummer 40!"

Gie flieg behenbe aus. herr Beeres boom ftanb wie bom Schlage gerührt. Ginen Augenblid mat er feines Bortes "Comugglerbanbe!" rief er enblich

mit heiserer Stimme. "Ich werbe bie Polizei benachrichtigen. Sofort!" Sie brehte fich noch einmal nach ihm "Und Ihre Bigaretten?" fagte fie mit einem fleinen moquanten Lächein.

### Gin gerftortes Beben.

Dann trippelte fie eilig babon.

Ein Roman aus bem Leben eines Lehrers tam bor bem Schwurgericht in Maing gum Abschluß. Der Lehrer hatte bor 17 Sahren in einem theinheffifchen Orte, wo er wirtte, feine Frau burch ben Tob verloren. Geiner Schwefter bie bei ber Pflege aufopfernb thatig mar, hatte er ein Ronbersations-Leris fon als Geschent bersprochen, und bies gab er bei ber gerichtlichen, bon ihm beschworenen Inventuraufnahme- bie Frau war tinberlos geftorben — nicht an. Gin Rollege zeigte bies einige Beit nachher an; ber Lehrer murbe in eine Untersuchung verwidelt, ber er fich, um allem aus bem Wege zu gehen, burch bie Flucht nach Amerika entzog. Im Ge-fühle feiner Unschulb machte er wies berholt Eingaben um Rieberschlagung bes Berfahrens, aber erfolglos. Da ibr bie Sehnfucht ins alte Baterland trieb ertlärte er fich folieglich bereit, fich ber Berichte gu ftellen und bat um freies Beleit. Dies murbe ihm bewilligt, und nun ftanb er bor bem Schwurgericht wegen Falfcheibes. Das Ergebnig war ein Freispruch. Beil nun ein "Rolleg fich jum Denungianten machte, mußte ber Mann feine gange Erifteng auf-

— Daß boch bon grauer Theorie am meiften grüne Jungen reben.

## Anstauberfriedl.

Roman bon Fanny Raltenhaufer.

(3. Fortfetung.) Und wie leichthin fie ihr "Grug Bott!" herüberrief. Go, als ware nie= mals zwischen ihnen etwas geschehen. Er ballte bie Fauft. "Bwifchen uns

zwei ba giebt's tein Grug Gott!" ftieg er tonlos hervor. "Dich hat ber Teufel berleitet, bag Dir Gelb und Gut lieber gewesen ift wie ich - wie fannft ba ben herrgott mir gegenüber in ben Mund nehmen?" Und ba fie ftumm baftanb mit ihrer freundlich lächelnben Miene, riß es ihn hinüber gu ihr. Dicht bor ihr hob er bie Fauft. "3ch rath' Dir's im Guten, reb' mich nim= mer an, wenn Du mich zu feben friegft! 's nächfte Mal gab' ich Dir ba bamit Deine Antwort! Und bie traf' gut -

fcau' fie Dir an!"

Er schüttelte bie Fauft, brobenb. Sie aber halte fich jufammengebudt, als hatte bie Fauft fie ichon getroffen: nun ftanb fie regungslos wie eine Bilb faule, mit lachelnb vergerrtem Munb, angftvollen Augen - und ftarrie bem babongehenben Buriden nach. ftand noch ftarr auf bemfelben Fled, ba er foon lange nicht mehr gu feben mar. Blöglich marf fie ben Buber weit meg, brudte bie Sanbe eine Beile bor's Geficht und lief bann in's Saus gurud. Riemand fah fie, wie fie inahre Schlaf= tammer rannte. Gie warf fich auf ihr Bett und big mit ben Bahnen in bie Bolfter. Berrgott, fo fcon mar ber Friedl gewesen, ba er bicht bor ihr ge= ftanben - fo fcon! Un bem hatte fie einen Gefallen gefunden, wie an feinem fonft, und gerabe ben hatte fie fich nicht nehmen tonnen! Weil er nichts hatte! Beil er nichts hatte! Und bas ein= fame Beib haberte mit Gott, bag ber einen erichaffen wie eigens für fie und ihm boch nichts bagu gegeben hatte au feinem ichonen Musfehen ....

Der Friedl mar unterbeffen weit getommen; er lief beinahe. Wenn ihm eines begegnet ware, hatte es fich ent= fegen muffen über ben wilben Musbrud in feinem Geficht. Er fühlte einen hef= tigen Born über fich felber. Go bumm war boch teiner wie er! Das Beib an= augaffen, bas ihn behandelt hatte wie ein Stud Sol3 - nein, arger noch! Denn mas mar benn ber Wald bort brüben wie Sola und wieber Sola? Und ben hatte fie lieber gehabt wie ihn. um ben hatte fie ihn aufgegeben!

9.

Mb, gertreten - wenn er fie fonnte, mitfammt bem, mas ihr gehörte, mas fie gern hatte! Aber nein, bas war nichts; wenn er ihr einen Schaben am Leib ober an ihren Bitern gufügte, bann traf es ihn felber mit; bann mar es auch fein eigner Schabe. Und ein Buchthäusler werben um ihretwillen. nein, nein! Satte fie ihm fo viel ange= than und ihm 's Glud genommen, gum Buchthäuster burfte fie ihn nicht machen. Aber peinigen mochte er fie, leiben machen, qualen, martern - ihr einen Schaben an ber Geele gufügen! Das möchte er. Und ja, bas burfte er, wenn er bie Gewalt bagu in bie Sanbe betam; an ber Geele ichaben burfte cr ihr, menn auch nicht am Leib und an ber Seele thut es weher, viel weher bas fühlte er felber.

Aber wie - wie? Go lange er ba= ftand wie jest, ohne Gelb und But, fo lange brachte er nichts zuwege, womit er fie treffen tonnte. Er blieb ploglich fteben, regungslos, und hielt benathem an und ichaute mit auflobernbem Blid in's Weite. Gin Gebante, eine Bor= ftellung mar burch feine Scele geflogen wie ein Blig. Das - ja bas! Ah, wenn bas werben könnte, bas ware bas

Er gittert plöglich an allen Gliebern und ber Athem tommt beig, ftogweife aus feiner Reble berbor. Und bann breht er fich um, in ber Richtung bem Gute zu, bas ihr gehört - und lacht auf, schneibend, grell, hagboll. Ah, er hat ja bie Dacht in ben Sanben, bie er benugen muß, um bas zu erreichen ja, bie hat er, wenn er nur will-wenn

er nur will! Und er will. Wenn er bisher noch zweifelhaft gewefen ift, ob er auf bas Unerbieten bes Löwenwirth eingeben foll ober nicht, jest ichwantt er nimmer, jest weiß er's für gewiß, was er thun wird. Er will ben Reichthum, ber ihm bie Macht gibt, Bofes zu thun.

Ja, Bofes gu thun! Der einen, bie er haßt aus tiefftem Bergensgrund. Und bas hubiche Geficht Friedle ift bergerrt bon einem unguten Lächeln. . . Mie er fich wieder herummenbet. tont ein beller Schrei an fein Dhr, und gleich hinterher ein lautes, jammerns

bes: "Aber Bater - Bater! Die Stimme fennt er ja! Richtig, ba ift ja ber Reiserbauernhof - unb bas wird wohl bie Rani fein, bie ba fo

fcreit und jammert. Roch einmal tont ihr lauter, klagenber Ruf herüber: "Aber Bater!" "War' es am Enb' wieber baran.

baf ber alte Bauer feine Tochter folige? Schanb' und Spott bas, für ben Mann felber! Go ein großes Dirndl folägt man boch nimmer! Gis ligen Schrittes geht ber Friedl hinüber jum Softhor, im inftinttiben Drang, bem armen Dirnbl gu belfen, beigus fteben. Er tommt nicht bagu, ben Sofraum gu betreten; bas Thor wirb jab aufgestoßen und es läuft eines beraus: bie Mani.

Birr und gerzauft hangen bie haare um ihren Ropf, angftboll bliden aus ihrem blaffen, nach rückwärts gewendes ten Beficht bie Mugen in ben Sofraum gurud. Unterm Softhor ericheint jest ein alter Mann, in beffen aufgebunfenem, blaulich rothen Geficht bie bellen Mugen in einer talten Buth funteln: in ber Rechten balt er ein großes Scheit Holz. Und wie die Nani eben beibe nach schaust. Und da wundert's mich panbe in die Hani eben beibe nach schaust. Und de erhobenen abwehrend, da sliegt das Scheit auch einer findet, der Dich nähm'. Wart school nach ihr. Und die erhobenen dan bermögen das Haupt nicht mehr einer, dem das Gut so wohl gefällt

fo fcnell gu fcuben - bas tantige | unb -" Scheit trifft bie Rani an ber Stirn. Sie fällt zu Boben, flaglos, lautlos.

Der Friedl, ber ftarr bafteht, voll Schreden, fieht auf einmal Blut über bas Geficht ber Daliegenben rinnen; mit einem Sprung ift er jest bei ihr. Beiliger Gott, bas Dirnbl hat es hart getroffen! Er reift fein Sadtuch ber= aus und fchlingt es fchnell um ben ftart blutenben Ropf. Dann bebt er bas bewußtlofeMadchen auf und trägt es in's Saus - an bem Bater borüber, ber jest bafteht wie verloren.

"Glaubft, weil es Dir gehort, 's arme Dirnbl ba, barfft es umbrin= gen?" fchreit er gornig ben Mann an. Der folgt wie betäubt. 3m Flur ift ber Friedl einen Augenblid rathlos -, er weiß ja nicht, wo fich bie Rammer bes Dirnbls befinbet. Dann fteigt er bie Treppe haftig empor; ba oben im Stodwert wird ja gewiß eine Stube fein mit einem Bett. Und bie erfte Thur, die er aufftoft, ift bie rechte er fieht ein hochaufgeschichtetes Bett brinnen. Darauf legt er bie Rani hin, fachte, forgfam. Wie er fich umbreht, um Baffer gu holen, fteht ber

Reiferbauer bicht hinter ibm. "Bring mir Baffer; fonft berblute fich Dein Dirnbl noch!" Er ift auf einmal ruhig; wie er bas bem alten Mann fagt, ift tein Born in ber Stim= me borbar. Dann fieht er fich fonell in ber Stube um und erblidt eine große Trube. Darin fucht er jest haftig nach Leinwand.

Gine fleine Beile fpater liegt bas Dirnbl gut berbunben ba, aber es regt fich nicht und rührt fich nicht; ber Uthem ift fchier nicht gu horen, fo leife bringt er gwischen ben halbgeschloffenen Lippen hervor. Erbarmungsvoll fieht ber Friedl auf bas bleiche, ftille, un= ichone Geficht nieber. Bas tann benn bie bafür, bag ihr ber Berrgott fein anber Geficht gegeben? Mit biefem Geficht tann fie freilich feinen verloden. es ift mahr; aber wer weiß, vielleicht ift nur bas Geficht fo haflich, und bas Gemuth bom Dirnbl ift ein biel beffe= res als wie bas einer anberen, bie ein

viel fconeres Geficht hat! ,Was haft mit ihr, baß Du fo grob bift?" wenbet er fich ploglich an ben Reiferbauern, ber jest recht nieberge=

schlagen aussieht. "Ginen Born hab' ich, weil fie gar fo biel niig' ift, baß fie fein einziger mag bom gangen Dorf!" ift bie langfam gegebene Erwiberung. "Sohn hab' ich feinen, und 's eingig' Dirnbl fann mir feinen Schwiegersohn in's Saus ber= ichaffen! Reiner mag fo ein fcones But und fo ein icones Studl Gelb. weil 's Dirnbl fo viel wild ift! Da

fam' einem anbern auch ber Born!" "Go? Und machft es anbers bamit, wenn Du Dein Dirnbl halb er= fchlägft?" fagte fpottenb ber Friebl, um bann ernfthaft und beforgt bingu= aufügen: "3ch mein', Du burfft um ben Baber laufen - 's Dirnbl tommt mir

viel gu lang nicht gu fich." Und ber Alte läuft wie gejagt binunter und läßt anfpannen. Dann fährt er felber auf bem fleinen Bagel= chen babon, in einer beinahe rafenben Gile - wie ber Friedl bom Fenfter aus erfieht. Da muß er alfo boch nicht gang gefühllos fein gegen fein Rinb; nur ber Born, ber Ingrimm über-mannt ihn manchmal fo heftig, bag er ichts mehr bebentt.

Das Dirnbl brüben bebt plotlich ben Ropf ein wenig in bie Sohe. "Bas giebt's benn?" fagt fle leife, taum ber= nehmbar: bann taftet fie nach ihrem Robf. Und mabrend fie bie naffen Tuder fühlt, weiß fie ploglich, mas ihr ge= schehen ift. Dag fie ber Bater in fei= nem Born getroffen, benn es thut arg weh. Und fie fieht faft nicht aus ben Mugen, bie find wie vertlebt. Da hort fie eines gutmuthig, faft weich fprechen.

"Bleib' nur ruhig liegen, Dirnbl, bamit nicht 's Bluten noch einmal an= fangt. 3ch hab' Deinen Bater um ben Baber gefchict, weil Du fo lang nicht 211 Dir gefommen hift."

Gehorfam bleibt fie ftill liegen, ob: wohl die Stimme fie getroffen hat, bag fie jah auffpringen und babon laufen möchte. Ihr Berg hammert mit gewaltigem Schlag. "Wisch mir die Au-gen ab," fagte sie bann mit leifer, bittenber Stimme. "3ch tann nicht ichauen."

Sachte wifcht ber Friedl bie Blutfruften fort, welche bie Mugenliber bebeden, und als fie bie Augen nun off= nen tann, trifft ihn ein Blid aus benfelben, ein fo warmer, berglicher unb babei fo trauriger Blid, bag er faft erichridt babor. Und bann weiß er's auf einmal für gewiß: bas Dirnbl ba hat ihn gern, über alles gern. Es befällt ihn wie ein Mitleib, ein heftiges, überströmenbes Mitleib: er bentt bas ran, wie fchwer es ift, wenn man eins gern hat, und basjenige fühlt feine

Lieb' gu einem. Rach ber braunen Sanb bes Dirnbls greifenb, fahrt er leicht barüber bin. Bift ein armes Dirnbl!" fagt er.

Gie möchte niden, unterläßt es aber, eingebent feiner Worte, baß fie fich nicht rühren foll. "Ja, hatt' fo viel Gelb und bin doch fo arm," fagt fie, und um bie Lippen zieht es wie ein leifes, fdwermuthiges Lacheln. "Ich hab' teinen Frieben, teine Rub'. Benn ich fcon fein faubers Geficht hab', mas thu' ich benn mit einem Dann, ber nach einer anbern fcaut, bie fcon ift?! 3ch fonnt ja gang gut allein haufen und hatt' fo ein fcones heimathl und genug gum Leben - aber ber Bater ber Bater will nicht."

Der Friedl fieht Schweigenb Fenfter hinaus. Da braugen weithin gieben fich bie Grunbe bes Reiferbaus ernhofes, prächtige, gute Gründe; er weiß es, bas Reiferbauerngut ift eines ber beften in ber Gegenb. Er wenbet bas Geficht wieber ju bem Dirnbl unb nicht ihr zu. "Ja, ein schönes heimathl haft, ba haft recht! Gine richtige herzensfreub' mußt fühlen, wenn Du ba-

Er ftodt ploglich, er fieht einen heftigen Schmerzenszug in ihrem Beficht, und nun bort er fie fluftern: "Um bes iconen Gutes willen! -

Run erft, wo er weiß, bag er ihr nur webe gethan hat mit feinen Worten, fügt er langfam, berglichen Tones bin-"Und Du felber bift ja ein gut's Dirnbl — wenn Du auch nicht schon bift! Da mag Dich fcon einer um Deinetwillen nehmen, mein' ich."

"Meinft! Ah, ich bin allen gu ichiad - ba fag mir nichts." Und etwas lebhafteren Tones, bennoch hin und wieber gogernb, fügt fie hingu: "Der Ba-ter weiß es nicht — aber ba mar' ja einer, ber - mich nahm'! - Er fagt mohl, ich mar' ibm nicht zuwiber aber ich weiß schon, was ihm nicht zu= wiber ift, bas ift's But; um beffent= willen nahm' er mich; und ba - ba mag ich nicht! Da bleib' ich lieber allein." Berftummenb fakt fie igh Berftummenb faßt fie jah nach feinen Sanben, brudt biefelben und fagt bann bittenb: "Aber fag bem Bater nichts babon - ber weiß nichts. 36 hab' bem Sillmeier Beter gefagt ber ift's, weißt, ich fonnt' ihn nicht leiben und barum möcht' ich ihn auch nicht. Beil er aber bann gemeint hat er ginge boch ju meinem Bater, unb mir wurb' es bann gewiß auch recht werben, ba hab' ich ihn angelogen unb hab' gefagt, bag ich übrigens ichon einen hatt' und ber Bater wüßt' auch barum und mar' ihm recht, nur mußt' ich noch ein wenig warten mit ber Bei

rath, berichiebener Umftanb' halber." Bermunbert blidt ber Friedl auf bas Dirndl nieber. "Und warum haft Du ihn abgewiesen?" fragt er. "Ich mein', Du hatt'ft ihn icon nehmen follen, wegen Deinem Bater, bamit ber Dir

einmal einen Frieb' giebt." "Meinft?" Die Rani lächelt fanft nach bem einen, leife bingeworfenen Mort. Dann folieft fie bie Mugen, noch immer bas fanfte Lächeln auf ben Lipben, und beginnt nun wie erzählent gu fprechen: "Ich will Dir was fagen, bamit Du mich verftehft! Früher ein= mal mar' mir jeber recht gewesen, ber mich genommen hatt', auch ber, bon bem ich auf's Genauefte gewußt hatt', bag er mich nur um bes Gutes willen nahm'. Geither aber, feither" - bas laute Ergablen wurbe gu einem leifen, fcheuen Fluftern-,weiß ich mir einen, ber mir lieber ift wie bie gang' Belt!" Jest klang es jah leibenschaftlich, in tiefem Schmerz und boch manchmal ein wonniges Empfinden burchlaffenb, burch bie Stube: "Und weil ich ben gern hab', mag ich teinen Bauern im Sof. Da laff' ich mich eher tobtichla= gen bom Bater, eh' ich mir einen nehm',

ben ich nicht mag. Starr hatte ber Friedl ben Blid auf bas Geficht bes Dirnbls gerichtet. Er fah es, wie jest ein Bittern burch ben schmächtigen Rorper lief; bie Mugen blieben noch immer gefchloffen. War benn wirklich er berjenige, ben fie fo gern hatte? So gern, baß sie sich lie= ber schlagen ließ, eh' fie einen anbern nahm! Ach, wenn eine andere fo ge= wefen war' - eine anbere! Benn Gela fo gefprochen hatte! Er fah fie bor fich - ihr fcones, lachenbes Geficht mit ben wunbericonen Augen; was hatt' er thun mogen für biefe Borte bon

ihrem Munb! Er fchloß bie Mugen, wie übermal= tigt bon ber Borftellung. Im nächften ber bitterfte, unauslöschlichfte Sag ftanb barin. Ah, fo biel er einft gethan hatte, um biefer Worte willen - fo biel möcht' er jest thun, um fie vernich= ten au fonnen! D, viel mehr noch! Wenn es babei auf bie Rrafte feiner Urme angefommen ware, Die ftartften Baume hatte er umgeriffen mit feinen Banben, als waren fie innen morich und faul. Baume? Die Baume jenes Balbes, ben fie fo gern hatte, bor bem fie einft geftanben, auf ben fie bingewiefen und ihm gefagt hatte, baß fie ibn - Friedl - laffen wolle um bef= fentwillen. Jenes Balbes Baume,

a. ia! Ein Lächeln ftahl fich ploglich in Friedls Geficht, ein Lächeln, wie bas eines Menfchen, ber graufam fein will, mit einer bobnifchen Freube graufam! Mb, es lag bielleicht einmal in feiner Macht, an jene Baume gu rubren mit gerftorenber Sanb ...

Der Friedl trat haftig gum Fenfter, aber er fah nicht bie bon Schnee bebedte Gegenb ba braugen, wie fie eben mar -, er fah einen Walb bort brus ben, einen herrlich frifchen, grunen Walb, und fah Leute in bemfelben, ge= fcaftige Leute; Leute, bie bammerten und fagten und laute Burufe ertheil= ten: und bann borte er es wie achgenbe Schreie burch ben Balb gehen, ein biels ftimmiges Mechzen und Stöhnen, und bumpf erschallenbe Rlagelaute; ihm aber war es ein Singen wie bie fconfte Mufit - und wenn einer ber trafttrogenben Riefen fiel, bann war's ein chmetternber Tufch, ber ihm in's Berg flang wie ein heller Jubelruf.

Der Rani Stimme rief ihn auf einmal gurud aus feinem Sinnen, feinem Traumen - in bie Birflichfeit.

"Bift bei Deiner Mutter Leich' gevefen, gelt ja?" fragte fie. "Und willft leicht gar beut noch babonwanbern? Ah nein, gelt?"
"Ja, ja." Er tam zurüd zu ihr.
"Bas ihat' ich benn ba?"

"Dagft nicht gern ba fein? 3a, bent' mir bas. Weil fie ba ift. Rannft fie halt nicht bergeffen, wenn fie auch falfch gewefen ift, gelt?" Die Rani bedte eine Sanb über ihre Augen; ihre Stimme gitterte leife.

"Ja, was weißt benn Du babon? Der Friedl fragte es erstaunt, beirofs fen, indem er sich hinabbog zu ihr. "Gat sie Dir was gesagt babon? Res beft Du mit ihr?"

"Ah nein! 3ch hab' Dich mit ibr einmal zusammen gesehen. Weißt, 's erste Mal, wie Du ihr gesagt haft, baß Du sie gern haft! Ich bin in ber Räh' gewesen und hab' alles gehört —

So viel beiße, ichmergliche Sehnsucht tonte bei ben letten Worten aus ber Stimme bes Dirnbls, bag es ben Friedl jab erfaßte, er beugte fich tiefer

und löfte ihre Sand bon ben Mugen "Und ift Dir weh gefchehen babei?" fragte er halblaut, mit bewegter Stimme. "Bin ich ber, ben Du fo gern haft, Rani, wie Du borbin gefagt haft? Um ben Du Dich fclagen ließeft nur weil Du ihn nicht perbrangen laffen wollteft aus Deinem Bergen, Deis nem Ginn?!"

Das Dirnbl fcwieg; es rührte fein Blieb; bie Büge bes blaffen Gefichts waren wie in Starrheit berfunten. Unter ben gefchloffenen Augenlibern herbor aber quoll es plöglich in großen Tropfen, und gligernb rannen biefe über bie fcmalen Wangen hinunter gu

bem braunlichen Sals. Co gern hatte ihn bas Dirnbl? Es war schabe um fo viel Lieb'! Die mußte nun bergeben wie ein Blumel, bas hinterm Laub machft - bon Riemand gefeben, Riemand erfreuenb. Mußte? Ronnte er fich bas Blümel nicht nehmen, wenn es auch nicht gu fei= ner Luft und Freud' emporgewachfen war?! Wenn er auch nach einem an= bern Blumel gefucht hatte, und biefes ba nur auf feinem Weg gefunden hatte. Na, er tonnte es. Die Rani - ber hob er ihr Berg in ben Simmel, wenn er fie nahm - ihm felber mar es gleich, mar er bort ober ba, für ihn lebte es fich überall gleich gut. Wenn auch bie eine hier in ber Rahe mar, bie er - ah, ge= rabe beshalb, weil fie fo nahe war, war es gut für ihn hier; benn wenn er fie treffen wollte, in ihr faliches Berg tref= fen, tonnte er es nicht aus ber Ferne; wenigstens nicht fo leicht. freilich, noch eins war gut für ihn. Da hing er nicht bon jenem ab, ber ihm einstmals fein ganges Gelb hinterlaffen wollte. Er hatte eine Beile zuwarten wollen, ebe er einwilligte, bag ihn ber Birngruber an Sohnesftatt annahm; er hatte erft feben wollen, ob er es mit bem alten Mann aushielt; nun brauchte er fich nichts gefallen zu laffen, wenn berfelbe etwa boje Launen ober einen anbern Willen hatte wie er. Er fonnte gehen, wann er wollte, wenn ihn bas Bufammenfein mit jenem berbroß ober um berichiebener Dinge willen nicht paßte. Ja, bas bermochte er bann leichten Bergens; und bas-bas tonnte noch eine Bohlthat werben für ihn.

"Nani, möchteft mich 'leicht haben auch wo Du weift, bak ich eine andere gern gehabt hab?" fragte er leife. "Ich tann Dir feine Lieb' berfprechen, ich glaub', mein Berg ift fo talt geworben, baß es feine Warm' mehr erwarmen tann! Aber baß ich Dich acht' unb ebr' all mein Leben lang, bag Du fein unbeschaffnes Mort bon mir boren wirft, bas beriprech ich Dir und bas

werb' ich auch halten." Sie hob ben Blid gu ihm; in ihren Augen funtelte es bon Thranen, alles berichwamm ihr; ihre Lippen gudten und gitterten, fie tonnte nichts fagen, ber rafenbe Bergichlag benahm ihr ben Athem und perfagte ihr bie Sprache: bas Blut stieg ihr zu Ropfe, wie ein rother, glübenber Schein gitterte es burch bie Thranen hindurch.

"Brauchft nichts ju fagen, Nani!" horte fie ihn wieber fprechen. "Nur gerab' Deine Sand brauchft in bie meine gu legen, wenn Du mich haben millit.

Da ftahl fich ihre Rechte in bie feine, bie er hingehalten, und blieb barin liegen mit leifem Bittern.

n Lages wanderte der Friedl noch nicht beimmarts; er blieb bis gum nächsten Tag im Reiferbauernhof. Bis fpat in bie Racht binein faken er unb ber alte Bauer beifammen und befpra= den alles nothwendige für bie Soch= geit, bie balbigft ftattfinben follte. . .

MIS ber Birngruber bernahm, ber Friedl wolle heirathen, ba freute ihn bas nicht fonberlich; er hatte fich ben Friedl als Cohn faft als eine einqu= hanbelnbe Waare, mit ber er bann schalten und malten fonne, gebacht. Aber als ihm ber Triedl fagte, er murbe ihm foon bie meifte Beit gur Geite fte= hen, ber Schwiegerbater tonne babeim gang gut noch bie Wirthschaft führen, ba gab er fich zufrieben. Etwa ein Sahr fpater hielt er ein Rinblein bes Friedl auf ben Urmen - und es burch= rann ihn feltfam, mabrend bie fleinen. glangenben Augen bes Dirnleins gu ihm aufschauten. Er hatte fich bereits bollig in ben Gebanten eingelebt, ber Friedl mare fein eigener Cohn. Rani bemertte es, wie munberlich ber Mite bas Rinb anftarrie; und aum erftenmal empfand fie ein freundliches Gefühl für ihn; fie hatte ihn bisher nicht leiben mögen.

10.

Durch ben bichten Staub, ber auf ber Strafe lag, lief eine mit blogen Füßen babin, und augenscheinlich mar fie boll Behagen barüber, bag bie Füße blog waren, benn fie ichaute manchmal mit einem frohlichen Ausbrud in ben jungen Bügen an fich herab, und banach patschien bie Fuße um fo luftiger ba=

Es war noch ein recht junges Dirnbl, wohl faum achtzehn Jahre alt. Mus bem blübenben Gefichtlein ichauten bie golbbraunen, ftrahlenben Mugen wie zwei munberfam leuchtenbe Sternlein: um ben purpurnen fleinen Munb gudte es wie in eigner Schelmerei; ber weiße Sals war unbebedt unb hob fich mit feinem Anfat aus ben garten Schul= tern. Unbefummert, ob Jemanb es febe, lief bas Dirnbl babin; als es bon bem grellen Connenfchein in ben fiihlen Schatten gelangte, ben ein hober Fichtenwalb auf bie Strafe marf, ba Pfarrer in mir berhofft hat." wurde bas Laufen zu einem eiligen hinschreiten. Und mit heller, flar tonenber Stimme fing bas Dirnbl jett ift's boch am iconften." au fingen an:

Mei Bua, i fag' Dir's -Und i batt' Di freuggern, Und i möcht' ja voll Freuden Dei Beiberl glei' merb'n -Aber ber Bater fagt "na", Und b' Mutter fagt "ja" — Ein' jeben foll i folgen, bem Baum gurudichreiten, wo fein Bünbel lag. Mei Bua, was thua i ba?

Und i hatt' foon ein Ritterl, Und i hatt' foon ein' Rrang

Und i hatt' a Paar Schuh', Schwarzfammten, jum Tang Aber Du haft balt toa Bauferl Und haft a toa Gelb, Ja ha, Bua, ba giebts nig -Die Sach', bie geht g'fehlt."

"Bift Du eine Schmugliefe!" unterbrach jest mit einemmal eine Mannes= ftimme ben Gefang. "Mitten in ber Mulben gehft, ftatt bag Du Dir wie anbere manierliche Leut' einen fcone= ren Weg fein fauber ausfuchen that'ft. Urplöglich war bas Mabchen ftehen

geblieben, mit gornigen Bligen fuchten bie Mugen nach bem Sprecher. Um Walbrand lag unter ben Baumen ein junger Buriche, lang ausge= ftredt, ben Ropf auf eine Sanb aufge=

ftugt. Mit fpottifchem Blid mufterte er bas Mabchen. "Saft 'leicht Du was breingureben,

Du Damian?" rief bas junge Ding. "Mach' ja ich auch fein Wefen, wegen was Du fo faul baliegft und unferm herrgott feinen iconen Tag abftiehlft, wo boch bie anbern Leut' alle fleißig bei ber Arbeit finb!" Bon brüben ber flang ein munteres

Lachen. "Jeffas na, Dir preffirt's aber, bag fich anbere Leut' bie Finger abarbeiten, wenn nur Du felber Dein Bergnügen haft am Strafenftaub und mit Deiner Gingerei! Jest, bas muß ich fagen, fo eine möcht' auch noch reben bon anbern Leuten ihren Fleiß!"

Das Dirnbl broht mit erhobener Fauft herüber. "Du Schwagmaul Du! Bas weißt benn Du bon mei= nem Fleiß? 'leicht ftedt in meinem fleinen Finger mehr brinnen als wie in Deiner gangen, ungeschlachtigen Be=

ftalt!" Bon ben Lippen bes Burichen fam es wieber wie ein Auflachen, ein froh= liches, beluftigtes Auflachen. Wie bon einem Pfeil emporgeschnellt, ftanb im nächften Augenblid bie folante Geftalt aufrecht ba; für eine Setunbe lang red= ten fich die Urme hoch in die Luft em= bann ein Sprung - und ber Burich' ftanb bicht neben bem Dibchen. Er neigte fich ein wenig und fah in bas Beficht bes Dirnbls. "Rommft mir bekannt vor und weiß nicht, wo ich Dich hinthun foll, hilf mir auf ben richtigen

"3ch bin tein Wegtveifer!" entgeg= nete fonippifch bas Dirnbl. "Ift ge= rab' genug, wenn ich felber weiß, wer

ich bin. "Du, ich mein' fchier, wenn Du alle= weil eine fo ungute Beif' haft, bann berlangt fich auch feins was zu wiffen bon Dir!" meinte ber Buriche nach= brudlich, und mit rafchem Griff aufah= rend, bielt er bas im Dapongeben begriffene Mabchen gurud. "Salt, halt Du, hab' ein Erbarmen! 3ch bin fcon fo einer, ben bie Reugierb' in einem halben Stünberl bergehren that'! Wenn ich Dich recht fcon bitten thu'

gelt, bann fagft es halt boch?!" Das Dirnbl lachte, mahrenb es ben Burichen bon ber Geite angudte. "Da, halt ja, weil Du fo icon bitten fannft: meinem Bater feine Tochter und meiner Mutter ihr Rind bin ich! Und wenn Du eine Beil' rathen magft, bann tannft es auch erfahren, wer ich für bie anbern Leut' bin!" In bas ploglich berbroffen erfcheinenbe Geficht bes Burichen mit glangenbem Blid ichauenb. lachte fie hellauf; ein fonberbar weiches, wie schmeichelnbes Lachen war ihr eigen — Laute, bie fich in's Berg fcli= den und ben Ginn bethörten wie eine fuße, traute Dufit. Auf einmal aber legte fie eine Sand auf bes Burichen Urm und fagte freundlich: "Nani beiß' ich - und bort brüben auf bem 216= hang fteht meines Baters Saus. Du aber bift bem Weghofer fein Cohn,

Jah, wie erfchlafft, fant ber Urm bes Burichen nieber. Ueber fein Beficht glitt es feltfam bin, ein unfagba= rer Musbrud - faft wie Grauen er= ichien es. Dann trat er einen Schritt gurud. "So, bie Reiferbauern = Nani bift?" fagte er langsam. "Na ja, na ja, 's wird schon richtig fein, ich befinn' mich fcon auf Dein Geficht. Biel fau= berer bift halt geworben, als Du bagus mal gemefen bift -, bas macht es, bag

ich Dich nicht gleich getannt hab'." Die plogliche Beranberung im Ges ficht und im Befen bes Burichen mußte bon bem Dirnbl bemertt worben fein; als hatte eins mit ber hand über ihr Untlit gewischt, fo mit einemmal wurde es ftill in ben foeben noch fchel= mifch bewegten Bügen. Mit ernftem Gefcau hingen ihre Mugen an bem etwas blaffen Beficht bes Burichen. "Bift noch bei ber Stubie, Frang?" fragte fie.

Mit leichtem Ropficutteln erwiberte ber Buriche: "Schon ein Jahr lang nimmer! Es hat mich nicht gefreut, geiftlich gu werben; ich hab' es ja nie im Ginn gehabt; nur weil's bie Muts ter fo gern gehabt hatt', hab' ich erft eingewilligt. Aber wie's ernft batt' werben follen, tonnt' ich nachher boch nicht.

"Da war aber Deine Mutter gewiß recht bos barüber!" meinte bie Rani. "Das fcon. Ich hab' gar nicht heim burfen, fie hat mich nicht feben wollen. Da bin ich feither beim Mehnl im 3fchlerischen gewesen, und bort ift aus bem fopfhangerifden Frangl" - wie fie mich genannt haben - wieber ein luftis ger Gefell geworben; bei ber Bauern= arbeit, bie mir in's Berg gewachfen ift. Reulich aber hat mir bie Mutter gefcrieben, ich möcht' tommen, fie thaten mich brauchen. Ich glaub', jest hat fie's bergeffen, bag fie einen herrn "Da bift froh barüber, gelt? 3m heimatl, wo man aufgewachfen ift, ba

In berglichem Zon flangen bie Borte; die Antwort des Burschen aber war nur ein turzes : "Ja, ja!" Dann fügte er rasch hinzu: "Jeht aber muß ich gehen — und du wohl auch." Er hatte sich abgewandt und wollte zu

"Ich auch, ja! Dug ben Bater bom Felb heimholen; ba wartet einer", jagte bas Mabchen, aber ehe es einen Soritt that fafte es baftig ben Burichen am Rod; und mit trauriger in ben Rrallen! In ein paar Jahren-Stimme fragte es: "Du, was haft jest gegen mich? Seit bu weißt, wer ich bin, bift gang anbers! Die anbern alle find auch fo. Wegen meinem Ba= ter, gelt? Die Leut' nennen ihn einen Unftauber; ich weiß nicht recht, mas bas bebeutet, nur bas weiß ich, bag er Gelb ausleiht, bas er oft recht fchwer hereinbringt. Geinetwegen ift's, gelt ?"

Der Buriche nidte wortlos.

"In ber Schul' ift's fcon fo geme--, 's Unftauberbirnbl haben fie mich geheißen und haben mich gemie= ben, als wie wenn ich im Ruchthaus gefeffen mar'. Reine Ramerabin hab' ich gehabt, immer bin ich allein gewes fen. Das hat mir oft fo weh gethan, ich hab' ja teinem Menschen mas ge= than, nicht einmal einem Thiert bie tonlofe Stimme bes Dirnbls berfagte; es fcluchate ein paarmal heftig auf, mit einem brennenben Glang ftarrten bie Mugen ins Beite.

Den Burichen faßte es in tiefem Mitleid. Er ichaute eine Beile un= verwandt in bas erblagte Beficht ber Rani, und ba war es ihm ploglich, als mare ihm felber guleib gefchehen, mas man ihr angethan. Er griff nach ihrer Rechten und ftreichelte biefelbe fänftiglich. "Mußt's nicht so hart nehmen, bu, borft? Die Leut' haben halt ein ungut's Gemüth. Coau fcau, ich berfprech' bir's, ich werb' fünftighin fein, wie - ja, wie ich halt fein foll, wie bu's haben willft! Ge-

rap' fo Das blaffe Gefichtlein murbe aber nicht freudenvoller. "Ich bant' bir fagte bie Rani leife, brudte fcon!" feine Sand und ging bann ichnell ba= pon, bas feingeformte, braunhaarige

Röpfchen auf die heftig athmende Bruft gefentt. Sie ging nicht mehr weit. Wie ber Balb gu Enbe war, behnte fich ein wei= tes Welb bor ihrem Blid bin. Und auf bem gangen, großen Telb muchs Dei= gen - goldgelber Weigen, boch in bie Salme gefchloffen, aber bennoch mit fruchtschweren Säuptern, die leife

ichwantten im facten Luftchen. Das Dirnbl ftand und fchaute nach bem Getreibe, und bann blidte es bin gum unteren Enbe bes Felbes. Gin leifer Seufger flog bon ben jungen Lippen. Dort unten ftanben Manner und Beiber in langen Reihen und schnitten ben Weizen. Schab', bag ihre Freude jest fo balb ein Enbe hatte all' Tage war fie in ber letten Reit hierher gegangen und hatte bie fcone

Frucht betrachtet. Sie ftredte bie Sand aus und fuhr bamit binein amischen bie wogenben Salme; es burchriefelte fie babei ein feltfam wohliges Gefühl. Dann fcritt fie endlich bin ans untere Enbe. Mit= ten unter ben Arbeitern ftanb ihr Ba=

ter, ber Reiferbauer. Er hieß nicht fo unter ben Leuten; ber einzige name, mit bem ihn alle nannten, wenn fie ihn nicht birett an= fprachen, mar: "Der Unftauberfried!". Seitbem ber Löwenwirth tobt mar bas mochte etwa gehn Sahre ber fein feitbem hieß er fo. Hatte bis ba= ber Löwenwirth alle größeren Ge= fchafte felbft gemacht, bie tleineren fel= ber gum Abichluß gebracht, und mußte leiftete, mehr im hinterhalt bleiben fo fiel nun mit einemmal alle Arbeit, alles Große und Rleine, ihm gu. Er that fich jedoch nicht schwer babei. Er war in einer ju guten Schule gewefen bei bem alten Mann.

Und eine hoffnung ber Bauern murbe gu nicht. Man hatte bei bem ungeren Mann auf ein milberes Berg gehofft, balb aber fah man, bak er genau fo gut und viel zu rechnen mußte wie fein Lehrmeifter. Dabei tonnten feine Dienftleute inbeg nicht fagen, er ware ein ungerechter, harter ober neis biger herr. Er vergonnte ihnen, mas fie brauchten, forberte freilich auch bei ber Arbeit angeftrengte Rrafte. Er fprach niemals biel, nur mas er muß= te; es war, als hatte er feine Freube am Reben. Die Leute gehorchten auch fo: fie mußten es alle: nur ein eingi= ges. ungehöriges Wort, und man burfte fich für felbige Racht noch eine

anbere Unterfunft fuchen. Much jest ftand er ftillschweigend ba, fah balb bahin, balb borthin. Es wurde alles feinen Anordnungen nach berrichtet, er fah es, aber tein Schimmern bon Bufriebenheit breitete fich auf feinem Geficht aus. Das erichien falt und ftolg, bon beinahe hochfahren= bem Ausbrud. Die Augen hatten noch ihr icones, tiefes Duntel wie einft, aber ein feltfames, faft ftarres Be= schaue war ihnen eigen, fo, als manbre ber Mann einem Biele gu, bas noch fern lag, seinen Augen aber schon sicht= bar war.

"Bater —" fagte plöglich bie Rani bicht neben ihm. "Bater, follft heimtommen! Es ift einer ba, ber mit bir reben will."

"Co?" Gleichgültig fagte er es

er weiß icon, bas wirb ber Solbacher fein, ber um eine lette Frift bitten wird. Aber bie foll er nicht mehr ha= ben. Der Holzhanbler, ber Meierhu= ber, brangt wegen ber Solglieferung; bis gum Binter muß alles gefchlagen fein. Und ber Solbacher hat einen aar prachtigen Balb. Faft fo fcon wie biefer ba borne, ber gum Beghofergut gehört. Die bunteln Mannes: augen ichauen eine Beile ftill nach born gu ben hoben, tiefgrunen Baumen, bann flammen fie auf, jab; wie in von Bugluft emporgejagten Flammen lobert es in ihnen. Der Balb ba - ah, wenn er fein eigen fein wirb! Und bie Zeit wird tommen, muß toms men. Go nabe icon ift er beranges rudt, bis an ben Rand bes machtigen Balbes, fo viel hat er fcon erobert all bie Meder und Biefen ba berum hat er gewonnen, eines nach bem anbern, in vielen Jahren hinburch; feit gwei Jahren ift auch bas große, icone

Feld ba fein Eigenthum; weiter, wei-ter! Und er tommt ja weiter — ben

ab, gewiß, er fcreitet mit Riefenschrits ten bem Biele gu. Und er lacht - ein faum mertlis

ches, fast unhörbares Lachen, bei bem bie Lippen fich fachte theilen und bie bligenben Bahne ein wenig herbors. fcimmern.

Die Rani fteht noch immer neben "Rommft?" fragt fie jest. Dber foll man ben Mann ba heraus diden?"

Da nidt er ihr gu. "Geh nur gu, ich bin gleich baheim." Dann fieht er auf einmal bie nadten Guge ber Rani. "Ja, was ift benn bas mit bir, Dirnbl? Saft 'leicht teine Schuh' baheim, die gum Ungiehen find? Beil blogfüßig herumläufft wie 's armfte Dirnbl! Goll es 'leicht heißen: "ber reich' Reiferbauer vergonnt feinem Dirnbl nicht einmal ein Baar gute Schuh' ?!" Saft es nicht icon einmal gehört, baß ich's nicht leiben mag, fo ein herumlaufen ?!" Er rief es ihr gors nig gu, in heftigem Ton.

Das Dirnbl hatte beschämt ben Ropf gefentt, nun hob es benfelben wieber und fah bem Bater freimuthig in bie Mugen. "Schau, mir ift halt gar fo mohl, wenn ich fo geb' - und bag bich bie Leut' für neibifch perfchreien fonnten, bafür bin ich am Conntag biel gu fcon beifammen!"

Er fprach jest nicht mehr fo heftig wie borhin, bennoch aber in einem be= ftimmten Ion, ber wie ein Gebot lautete: "Aber ich mag's nicht leiben, und so thust es auch nicht mehr."

"Rein, Bater." Gie ging babon, er aber menbete fich ben Arbeitern gu, fagte ihnen einiges über ihre Arbeit und ging bann erft gang langfam heimwärts. Gin leifes Gingen ging burch bas Weizenfelb neben ihm; bie Grillen girpten, im Balbe flangen fuße, fanfte Bogelftimmen: er aber horte nichts bon biefen Stimmen ber Ratur, er laufchte auf bie innereStim= me, bie ihm immer wieber bon bem fprach, mas fein Gehnen mar, bom Triumphiren über einen Mann und ein Weib, bie er beibe hafte.

MIs er baheim in bie Stube trat, faß einer auf ber Dfenbant wie in fich berfunten.

MIS ber Reiferbauer in ber Mitte ber Stube fteben blieb und nach bem Manne fah, hob biefer enblich bas Saupt; wie ermübet ericbien bas Gea ficht, fo ftill waren bie Buge, fo ausbrudslos und unbewegt: bie Mugen hatten einen erloschenen Blid.

Ginen Mugenblid blieb ber Dann ftumm, ohne Bewegung, bann neigte er fich ploglich bormarts und fagte leife. unruhigen Tones: "Bift getommen? 3d hab' hart gewartet. 3a. Rennen thu' ich bich als einen harten Gläubi= ger, aber hoffen thu' ich boch, 's Soffen ftirbt eben nicht aus. Wenn ich halt boch ein gutes Reichtl treffen that' bei bir - und bliebft nicht gang hart ge= gen mich. Ah, nur ein wenig was laß mir, mein Sauferl und meinen Balb!" Die Stimme flang ploplich fchier gellenb im Schmerg: "M., meis nen Balb, meinen fconen Balb! Wenn nachher ber nimmer mir gebort, ich weiß nicht, was ich thu'! Den Balb lag mir, hörft? Dachft bich mit bem anbern begahlt genug, gewiß, mit ber Friedl bis bahin trog alles wert- ben fconen Medern und Biefen! MIl's thatigen Beiftanbes, ben er bem Alten | nimm bir, all's, aber nur mein Sau= ferl und meinen Balb lag mir! Rur gerab' bas!"

Leibenschaftlich flebeno flang gulegt ber Zon, ber Reiferbauer aber hatte nur ein ftummes Robffdutteln. Satte ber um fein Saus allein gebeten, bas hatt' er ihm ja bielleicht augeftanben - aber ber Walb, ben er brauchte bes holzes wegen, nein, ba war alles Reben umfonft! Da ihm ber Alte jest bie gefalteten Sanbe entgegenftredte mit einer jaben, ungeftumen Bemes gung, ba fcuttelte er abermals ben

"Ift alles Reben umfonft beiner= feits. 3ch muß mein Gelb haben, mas ich bir gegeben hab', ober ich fann bir

"Bift bu fo hartherzig?" fagte ber Bauer milben, fcmeren Tones. "Dir muß ja ein fteinern Berg in ber Bruft fteden. Ronnteft mir ja überhaupt aumarten, bie paar Jahr', bie ich gu leben hab'! Bas war' es für bich? Mit bin ich, ber Rummer frift mit eis nem scharfen Bahn -, ba magft bie Tag' gahlen, bie ich noch bor mir hab'. Rach meinem Tob magft es ja an bich reifen, 's Gutl mitfammt bem fconen Balb! Da lag mich boch jest brauf!" Und ungeftum herausfahrend, mit ei= nem freischenben Schmergensruf: "Um Gott's willen bitt' ich bich, lag mich

Der Reiferbauer aber war an ein Fenfter getreten; er trommelte leife mit ben Fingern gegen bie Scheiben. Ues ber feine Schulter hinweg fiel ber Sonnenschein in bie Stube herein.

Der Solbacher fah bon feinem Sig aus in ben grellen Sonnenfchein bin, ber fich auf ber Diele in breitem Streifen hingog. Sprach benn ber bort nichts? hatte ber etwa nicht einmal feine Worte vernommen, weil er fich gar nicht rührte und fein Zeichen gab? Der Mund bes Mannes bergog fich schmerzhaft; es war ja schabe, von bem bort Gnabe gu erhoffen; noch feiner hatte fie erlangt, über Glenb und Roth fdritt ber bort bin mit leiche ten Wuften.

Und jest, ba - eine flüchtige Ges funbe lang fauft und brauft es in ben Ohren bes Bauers, bann bort er, was jener fpricht: "Gerab' fcab' ift's um ben gang' Reben - ich tann nicht wars ten, ich brauch' mein Gelb!"

Da ging er, ber Solbacher. Der Friedl hörte langfame, mube Tritte, bann ein Rieberbruden ber Rlinte und wieber Tritte. Als er fich umfab, war er allein in ber Stube; bie Thur ftanb weit offen, ber Mann hatte auf bas Goliegen berfelben bergeffen. Da ging er und brudte bie Thur gu; bierauf tehrte er wieber ans Fenfter aurud. Und wieber trommelte er auf bie Scheiben, trommelte und trommelte Beghofer hat ber Spielteufel ju feft I immer ftarter, als wolle er bamit ete

was verscheuchen ober übertonen, was laut und immer lauter erflang.

Und bas laute, tiefe Tonen war in ihm, er mußte es; wie eine häßliche Mufit flang es por feinem Bergen ber= auf an fein Ohr; aber mas es bebeuten follte, bies Tonen, barauf mochte er nicht hören. Er mochte nicht, es murbe ichon wieber aufhören.

Unter ben tiefgesentten Libern ber= bor ichauten bie Augen bes Mannes mit buntlem, ftarrem Bid gum Fen= fter hinaus. Dort braugen fchritt im Connenglang ein gebeugter Mann babin; bie langen Urme hingen ichlaff gur Geite nieber und penbelten leife hin und her; ber Ropf bing bornuber, als hatte er feinen Salt im Genid. bie Fuge aber traten gogernb, un= ficher vorwärts zu einem feltfam ftrauchelnben Bang - fo, als gingen fie einen ftart holperigen Pfab mühfelig

Es mar zwei Tage fpater, als ber Weghofer Frang eilig ber Rirche gu= fcritt. Er hatte fich babeim ein wenig berfpatet und fand nun ichon bie Bauern und Burichen auf bem Rir= chenplag berfammelt. Ginige babon begrüßte er, bann begann fcon bas Bufammenläuten, welches bie Leute in bie Rirche rief.

Still faß ber junge Burich' in fei= nem Stuhl und ichaute unbermanbt nach pormarts; jeboch fprach aus bem Blid feiner Mugen feine innige, from= me Unbacht, fonbern ein bermunbert ftill Schauen. Da borne in ben Beiberftühlen faß eine, bon ber er neulich gar nicht fo gemertt hatte, wie befon= bers fcon fie fei. Jest, wo burch bas hobe Rirchenfenfter beim Sauptaltar born bie Sonne in fo breitem Strahl hereinfiel und gerabe um bas braun= haarige Ropfchen bort einen fo glei= Benben Glang wob, jest fah er es erft, mie weiß bas Besichtlein mar, wie hell= rofig bas Blut burch bie feine Saut ber Wangen fchimmerte. Die Mugen aber, bie fich manchmal nach bem Geitenaltar ba hinüber wandten, bie hatten ein fo eigenes, tiefes Leuchten, als schim= mere ein golbiger Grund bon einem flaren Gemäffer herauf.

Auffeufgend manbte ber Frang enb lich ben Blid bon bem bilbfauberen Dirnbl hinmeg. Schab' um bas liebe Dirnbl! Sie fand ja boch keinen Anwerth - als ihres Vaters Tochter! Wenn fie eine andere mar' - ah, eine anbere, an bie einer benten tonnte mit beißem Wunsch und Willen, mit ehrlichem Begehren! Aber um bie tonnte ja nur einer tommen, bem es um ihr Gelb zu thun war, ber felber zu wenig rechtschaffen war, als bag er fich viel um ben unrechtschaffenen Erwerb bes Gelbes gefümmert hatte. Und bafür war bas liebe Dirnbl zu gut, viel zu gute und biel gu fauber.

Mieber - wie neulich im Malbe ftieg ein übermächtiges, beifes Mit= leib mit bem Mädchen in ber Seele bes jungen Burichen auf. Das Berg fclug ihm auf einmal ftart unb ichnell, und ein fo feltfames Empfin= ben hatte er babei - er mußte nicht, geschah ihm weh ober wohl ober beibes

zugleich. . . Auf bem Beimweg bom Sochami gefellte fich ein junger Burich' - ber Höllerer Lippl — zu Franz. Anbere, bie benfelben Beimmeg hatten, hatten fich lieber vorerft auf eine Beile ins Mirthshaus gefett, eh' fie beimgingen; und fo fdritten nur ein baar Beib3= leute mit flinten Füßen und noch flin= teren Bungen bor ben beiben Burichen

"haft ihn gesehen, unfern Grafen im Land?" fragte ber Bollerer Lippl auf einmal, nachbem er eine Beile ftumm bahingegangen. "Ich glaub', bu bift gerab' bei ber Rirchenthur geftanben, wie er herausgegangen ift."

"Ben meinft? " Bogernb fragte 28 ber Frang. "Den Reiserbauern

"Ja, ben! Den Teufel in menichlicher G'ftalt! Den Blutfauger! Den ber herrgott verbammen mog'!" Bei ben gornig hervorgestogenen Worten hob ber Lippl ben Urm und brohte mit ber Fauft in ber Richtung gegen bas Reiferbauernaut bin.

"Se bu, he bu!" fagte ber Frang "Mer mirb benn einen erichroden. berbammen! Sat er bir benn fo arg viel angethan, bag bu wie ein Bil

thender thuft?" "Mir?" Der Lippl lächelte. "Mir hat er fonft nichts gethan, als bag ich meinen Bruber, ber 's Raternhaus hat, icon zweimal hab' lostaufen muffen bon ihm. Zweimal hat er ihm tausend Gulben geliehen, jed'mal ift's beinah auf zweitaufend Gulben angewachfen unter ein paar Jahren. Das hab' ich jeb'smal gezahlt. fcon mein ganges Berftel, 's Erfparte bon fünf Jahren und mein Erbtheil, au Enb'. Wenn's noch einmal fein follt', bas Lostaufen, bann bann muß ich halt 's Elternhaus ba= hingehen laffen, wo's eben hin Und wenn's in bie Donau laufen follt', ich tonnt' es nimmer aufhal=

Es hatte zulett wie ein Aufschluch= gen aus ber Stimme geklungen; nun lachte ber Buriche furg auf, marf fein Butlein, bas er bisher in ber Sanb getragen, jah in bie Sohe, und mah= rend er es wieber auffing, fügte er fpottenben Tones hingu: "Gi mas, ba kann ich ja nachher mitlaufen ins Waffer, wenn ich schon gar fo branbang' an bem Saust, und fann mich nimmer trennen." Run fuhr ber braune Filghut jah einmal über bie Mugen bin - biefe aber faben banach genau mit bemfelben verratherifden Glang wie borber ins Weite. Mit einer energi= fcen Bewegung aber wenbete fich ber Lippl jest bem Franz zu. Du, mas ich bir aber fagen will: bu haft ihn auch zu fürchten, ben bort brüben. Das ift einer, ber überall Gingang finbet ! Wenn es noch nicht weißt: diel Wegbofergrund' find foon feinige. Jest ift er icon beim Balb. Aber ber mag ihn aufhalten, wenn bein Bater ge- thet, wird er ja auch ein schönes Studt | Studden Grund, ja — aber ein ganicheit ift. Berftehft? Freilich auch Gelb ins haus bringen," fagte er jest. jes Gut? Es war ja billig, freilich —

mußt ibn anspannen, beinen Alten. Der ift auf gut Bruberschaft mit bem Spielteufel, und - und ba tonnt' auch 'leicht ber Walb nichts belfen. Sorft, Frang?"

Der nidte. "Ja, ja, ich bant' bir fchon."

"So - und jest b'hüt' bich Gott! rief ber Lippl und fchritt nun auf einem schmalen Weglein, bas ihn heim= marts führte, babon.

Wortlos, mit fahlem Geficht, fcritt ber Frang weiter. . .

11.

Die Weghoferin befand fich in ihrer Schlaftammer, als Frang ben Sofraum bes paterlichen Gutes betrat. Gie gupfte eben welte Blättlein bon ben Blumenftoden an ihrem Wenfter, als fie ihn erfah. Er bemertte fie und nidte ihr gu, aber mit einem gar ern= ften, feltfamen Musbrud in ben Bu: gen. Bas hatte benn ber Frang, bag er fo fonberbar bareinschaute? - Die glängenben Augen bes Weibes hafteten forfchenb am Untlig bes Cohnes. Der ba war ihr iconer Bub', ber fah ihr ähnlich; ber anbere bort, ber eben aus ber Scheune heraustrat, war gerab' fo häflich wie fein Bater. Gie mochte ihn nicht fo gut leiben, ihren Jungeren: ber follte einmal, wie es Brauch mar, feines Baters Gut übernehmen.

Dem ba, bem iconen, ichlanten Burichen, hatte fie es biel lieber ge= gonnt; ber mare ein feicher Bauer ge= worben, ber fich bon weit und breit eine aussuchen tonnte, ber bem Sof hatte aufhelfen tonnen mit einem ein= gigen Schlag. Mit bem anbern, Da ging es noch lange hin, bis er heira= then tonnte, und - ber mochte bann auch eine Weile fuchen und gulett erft noch froh fein, wenn ihn eine nahm, bie nicht viel hatte. Giner, beffen Gut fo abmarts gefommen, und ber bagu fo ein hägliches Musfeben hatte, ber tonnte feine Unfprüche machen. Das hatte ber Frang thun fonnen, und er wäre überall gern aufgenommen wor= ben. Der Belfer in Nöthen hatte er fein tonnen. Statt beffen aber mußte er baneben fteben, mußte ein Rnecht merben auf feines Baters Gut ober ir=

gendwo anders. Schab' um ihn. Das sinnende, noch immer schöne Weib fant auf bie Trube nieber, neben ber es geftanben, und feufate tief auf. Ja, wenn berFrang nicht fo halsftarrig gemefen mare und hatte auf einen Geiftlichen ftubirt-wie es ihr Bunich bon jeher war - bas mare ichon am beften für ihn gemefen. Als "hochwür= biger herr" hatte er boch ein fcones Leben führen können, hatte nicht 113 ein armer Anecht fein Leben hinbrin= gen muffen. Ah, fie hatte fich genug geargert, als fie es für gewiß hatte, baß ihr Bunfch nicht erfüllt werben follte! Jest freilich, jest mußte fie froh fein, baß bas Weghofergut an ihm ei= nen Anecht befam, ben man nicht gu bezahlen brauchte. Deshalb hatte er heim muffen; es hieß fparen auf bem Meghoferaut.

Die Bäuerin fuhr erschroden in Die Bobe. Run hatte fie braugen im Flur. niemand gehen gehört und jest rig ei= ner ihre Thur auf. - Ah, ber Frang Freundlich schauten ihre Mu= mar es! gen auf ben Sohn. "Was willft haben, baß bu ba herauftommst zu mir?"

fragte fie. Schwer athmend stand der Sohn vor ihr. "Muatter, es hat mir eben einer was verzählt, was ich schier nicht glauben tann! Stehen wir ichlecht war' bas bie Wahrheit?"

Da nidte fie; ihre Augen schauten plöglich finfter. "Die Salft' Grund'

find meg, ja." Der junge Burich' fcuttelte ben "Bei fo einem iconen, großen Gut, wie bas war, abzuwirthschaften! Wie ift bas möglich? Gelt, meine Stubi' hat boch nicht so arg viel geto=

"Nein, bas nicht." Rach ber fur= gen, nachbrudlich gegebenen Erwiberung erhob fich bie Weghoferin, trat wieber ans Fenfter und schaute hin= aus. Nach einer Weile fügte fie, ohne fich umgumenben, barten Tones bingu: "Der Bauer braucht viel - bas

Rach einer Beile fah fie fich um.

"Saft ihn nicht gehört geftern, wie fpat er heimgetommen ift, ber Bauer ?! Wirthshaussigen ift ihm lieber wie 's Beimbleiben - bort tann er fleißig trinten und fpielen." Gie gudte Die Achfeln und fprach in einem erzwun= gen gleichmüthigen Ion weiter: "E3 geht bahin. Da war ein paar Jahr' hindurch eine schlechte ober verdorbene Ernt', fchier feine Ginnahmen; ber Bauer hat Schulden gemacht, hat nicht abzahlen tonnen, ba find bie erften Grundftud' fortgeflogen. Seither ift ber Bauer anbers. 3ch bent' mir, er hat wohl gemeint, im Spiel mas ge= winnen gu fonnen, aber er hat mohl fein Glud. Es geht ein Grunbftud ums andere. Er aber tommt immer mehr ins Spielen und Trinfen. Und er hat feine Ruh'; baheim geht er ben gangen Tag berum wie einer, ber mas verloren hat und fann's nicht finben. Die gange Unschafferei liegt auf mir Und der lette Knecht, ber hat uns orbentlich betrogen; ich fann ja auch nicht meine Mugen überall haben. Darum haft bu beim muffen; ich brauch' feinen Rnecht zu bezahlen und brauch' mich nicht au fürchten, bag uns auf Die Beif' was abhanden tommt. Jest weißt es, Frang! Und fannft mir helfen, bas Gut zu erhalten. Freilich für einen anbern!"

Sie fagte bie letten Worte in einer Bitterfeit, als mare biefer anbere nicht ihr Sohn. Und plöglich neben bem Sohn ftebend, legte fie eine Sand auf feine Schulter und fagte leife, in gartlichem Ton: "Das ift bas eins, mas mir am fcwerften fällt; bag bu nicht ber Bauer wirft, Frang! Das mar' mir 's liebste gewesen, und ba hatt' bas But wieber fo werben tonnen, wie's einst mar.

Aufmertfam hatte ber Frang juge: bort. "Wenn ber Beter einmal beira"Und bis bahin — wenn wir in Rothen find, hilft uns ber Balb. Starr icaute ihn bie Bauerin an. "Der Wald? Was willft benn fagen

bamit?" "Ja, babon läßt fich ein Teil um ben andern fclagbar machen; und wenn wir gleich wieber aufforften,

chabet es bem Balb nicht. "Rein." Sarten Tones fprach bie Bäuerin, und ihre Mugen bligten auf einmal im Born. "Nein. Der Balb bleibt fteben, wie er ift! Das weiß bein Bater, bag er mir an ben Balb nicht rühren barf. Un meine iconen Er thut's auch nicht, ber Bäum'!

Der Frang fcuttelte ben Ropf, als fanbe er fich nicht gurecht in bem Willen ber Mutter. "Aber wenn uns bas boch bie nöthige Silf' bringt, Muatter! Da waren wir ja boch bumm!"

Die Mugen ber Beghoferin ichauten noch immer zornig. "Dumm ober nicht! Den Balb burft ihr mir nicht berichanbeln, ber muß fo fcon bleiben, wie er ift! Sonft berlier' ich alle Freud'! Der Bauer foll fich auf anbere Beif' helfen, wenn er fich wieber fo hineingeritten hat! Dit feinem Spielen. Da follt' ich meinen Balb hergeben, bamit er's Gelb wieber ber= thun tonnt' im Spielen, nein!" Sie fprach auf einmal ftill, traurig - als erlosche eben etwas, mas ihr Gemuth froh gemacht hatte.

"Aber an bem Balb wirb nichts berborben, wenn man ihn Stud für Stud folagbar macht und immerfort gleich wieber aufforftet", verfette ber Franz einbringlich. "Hat boch bieMut= ter ein Ginfehen! Der Balb hatBaum' wie Riefen, bie tragen ein fcones Studl Gelb, und bas fonnt' uns einmal heraushelfen!"

Aber fie fcuttelte ben Ropf. "Weißt bu's für gewiß? 3ch mein', ba ging' mir langfam mein iconer Balb ba= bin - 's Gelb bafür aber ging' ben alten Weg! Unb wir famen ans End'. Co aber" - fie trat ploglich gang bicht heran an ben Sohn und schaute ihm mit flarem, flugem Blid in bie Augen - "fchau, Frang, ich mein' halt, fo wirb es am Enb' wie ber beffer! Siehft, bis gum Balb ber find alle Wiefen und Meder weg wenn aber ber Bauer fieht, weiter barf er nimmer, am Balb ba fteht er an - wenn er bas ertennt, bag er nichts mehr hergeben fann und barf, nachher hort er am Enb' mit bem Spielen und Trinten auf: nacher tommt er etwa gur Ginficht, bag fein jegiges Leben nimmer länger fo fort= bauern fann. Und wenn wir fparen, Frang, und ber Bauer verthut nichts mehr, bann bermogen wir uns wohl auf bem Bütl gu erhalten, bis. . . " Si berftummte jah, und es glitt buntel über ihr Geficht bin. Gie hatte fagen wollen: "Bis bu gum heirathen fommft!" — aber ba war ihr auch - aber ba war ihr auch icon wieber eingefallen, bag ber Beter einft Bauer murbe und nicht ber

Seufzend wandte fie fich ab unb that ein paar Schritte hinweg; feit fie ihren alteften Buben wieber gefehen, feither war es ihr immer wieber, als muffe berfelbige ber Bauer werben unb nicht ber anbre. Go ein feichet, fri= fcher und babei fo ernfter und gefcheiter Bub' mar ber! Der hatte ja einen Bauern abgegeben, wie weit und breit feiner mar.

Gie ftanb brüben bei ber Rommobe und jog langfam eine Labe heraus. Was fie barin fuchen wollte, bas "Geh nur, geh nur mußte fie nicht. gu!" fagte fie in haftigem, leifem, git= ternbem Zon.

Und Frang ging hinaus, mit gefenttem Ropf, finnend. - 2013 ber Weghofer an diesem Tage vom Wirths haus beim tam — und bas geschah in später Nachtzeit -, ba wartete in fei= ner Rammer ber Frang auf ihn. Er wollte mit bem Bater reben, ihm borftellen, bag er burch feine Spielleiben= schaft bas Gut sicherlich auf bie Gant bringen würde. Aber als bie fleine Flamme bes Rerzenlichtes mit fcma= chem, fladernbem Schein über bas Beficht bes Bauers hinglitt, ba ftanb ber junge Buriche feufgend auf. Mit bem Bater war heute nichts zu reben; bas fah er an bem rothen, aufgebunfenen Beficht, an bem ftieren Befchaue.

Als ber Franz schweigend bie Ram= mer berließ, ba brummte ber Bauer Unverftändliches hinterher; foviel faßte er, bag ber Sohn mit ihm hatte reben wollen, aber zu einer richtigen Frage bermochte er fich in feiner Truntenheit nicht aufzuraffen.

12.

Die Zeit lief mit ehernem Schritt Sie tangelte babin, fchier wie eine Iuftige Maib, und trat boch fo fest auf, baß fie überall beutliche Spuren hin= terließ.

Giner fchien fie überholen au mollen, bie ewig Fliehenbe, bie Beit - ber Unftauberfriedl. Denn er gerftorte mit eifriger Sand, mas fie feit langem geschaffen, und fie bermochte nimmer o fonell aufzurichten, wie rafch er ber=

Er war nun icon wieber baran, an eine Bernichtung ju geben. Geftern mar bas Solbachergut berfteigert morben, und er hatte es erftanben. Um ein Drittel bes eigentlichen Werthes. Es war niemanb bagemefen, ber mitftei= gern tonnte. Die anwesenb waren, hatten tein Gelb, ein fo großes Gut gutaufen; manche babon maren froh, wenn fie fich auf bem eigenen erhalten tonnten in Mühen und Sorgen. Die waren nur getommen, mit anaufeben, mit anguboren, wie bie Berfteigerung perlaufe. Damit bie Stube boll mar, und ber Eretutor nicht blog einen ein= gigen Mann angufchreien brauchte. Denn gelten tonnte ja nur ber einzige Mann; bie anbern waren Rullen, breitspurig fie auch baftanben, ober fo gravitätifch fie auch auf ihren Stublen agen. Reiner bon ihnen bot mit. Ein

ah, es war eine Gunb' und eine Schanb', fo ein geringer Breis! aber wenn man es nicht bagu hatte, mufte man nachieben.

Der Friedl, mahrend er eben eilfer tig bahinschritt auf ber schmalen Dorf. ftrage, lächelte in fich binein; er bachte an bie vielen Gefichter, bie geftern mit einer fo unguten Miene bareinschauten, mabrent fein Sanbel richtig gemacht wurde. Ch' er bollig fertig war, hatten fich alle bis auf ben letten Mann aus ber Stube entfernt.

Freilich: heute ober morgen wurd ja einer ober ber anbere tommen unb ihn auffuchen. Man wollte boch zu guter Lett nicht gang leer ausgeben bei ber gangen Sache. Es mare ja fchabe, wenn man gar nichts babon hatte! Go meit man eben ben Belbbeutel aufthun fonnte, mußte man ihn auch aufthun, wenn es jum eigenen Rugen par.

Und - ja wahrhaftig, ba borne tam icon ein folder, ber ein paar Grofden in ber Tafche hatte, mit benen er an ein Profitchen benten tonnte. Der Grundwieser - ber mar es. Und mahrenb er bem Manne immer naber tam, bachte er barüber nach, an welches Grunbftud fich berfelbe mohl magen

fonnte. "Gruß Gott, Reiferbauer!" rief ber Grundwieser, ba er noch fünf Schritte entfernt war. "haft mir einen Weg gu bir erfpart, weil gerab' baber= fommft! Salt ja!" Und er bot bem an= bern bie Sanb.

Der Reiferbauer aber nahm fie nicht. Er war mit feinem fo tamerab fcaftlich, bag er ihm ohne inneres Miberftreben bie Sand hatte reichen tonnen. Ah - jeber auf feine eigene Beif'! Mochte ein anberer nicht felig werben, wenn er nicht bem und jenem mit füßer Miene bie Sand brudte, obgleich er babei ben anbern nach Thunlichteit überportheilen wollte. - er felber bethörte ihnen ben Ginn nicht mit falfchem, iconem Befen. Rein, fie wußten fich bon ihm nichts Gutes gu berfehen, alfo mochten fie fich auch hu= ten bor ihm!

"Was willft haben bon mir?" er furabin ben Grundwiefer.

Der raufpert fich, bewegt ben Ropi ein wenig hin und her, als fühle er ben halstragen fonberbar eng, fieht bann ben Reiferbauern an, wie bollig aus ben gefunben Ginnen gebracht - fo rathlos, ichier in Bergweiflung bann fagt er mit einemmal gang ru= hig: "Lag mich halt ein wenig neben= her gehen - gelt? Derweilen reben wir gufammen über bie Cach'. - 3ch hab' heut fo einen Gebanten gehabt! Dag ich bich frag': was machft benn mit bem Solbachergut? Bertaufft es? Mit allem, mas bagu gehört? Dber giebit mas ab babon? Schau, meil mir halt gerab' fo ein Studl Grund recht gelegfam war', barum frag' ich. Bie ich heut auf meinem Erbapfelader fteh', bent' ich mir: "Schau, Mörtl, bas Studl Rornfelb neben beinem Ader ba, bas that' bir gut paffen wenn es haben tonnt'ft!" Und gleid barauf bent' ich mir: "'leicht giebt ber Reiferbauer bas Studl her. Frag ihn!" Und weil man bei einer Gach' bie man ernftlich will, am beften gleid bazuschaut, ba hab' ich mich nicht lang' besonnen und hab' mich angezo= gen nach bem Effen und bin baber ge gangen. Und ba bleibt mir jest now bazu ber halbe Weg erfpart! Sm, was meinft? Ronnt' ich ihn haben, ben

"Wenn ihn gut gahlft, warum nicht?" ermiberte ber Reiferbauer. .'S Gut hab' ich einmal, behalten mag ich's nicht — und ob gang ober fleinweif', bas ift mir folieglich eine Sach' Gerab' mein Gelb muß ich heraus.

fclagen!" Der Grundwieser - burch bie Bufage höchlich erfreut - rieb fich heftig bie Sanbe. Gin fclaues Lächeln trat in feine Buge. Er blingelte ben Reiferbauer unter halbgefentten Libern berbor an. "Ja, bein Gelb und ein fcones Profitchen auch noch

Der Reiferbauer fah ihm gerabe ins Beficht, mit flarem, taltem Blid. "Done einen Rugen thut fein Menich mas! 3ch auch nicht. Und ber mir teinen laffen will, braucht nur meggublei= ben - ich lauf' feinem nach und brang' ihm was auf!"

"Ja, ja." Der anbere seufzte. Gelb lauft bir nach; bu haft icon 's Glud bagu. Und mancher ift froh, bag bu ba bift - weil er mas braucht von

Es war fo anertennenb, beinahe ichmeichelnd gefprochen; insgeheim bachte fich aber ber Sprecher: "hinter= her reut's einen jeben, bag er ben Leuteschinber gebraucht hat."

Der Reiferbauer ging ploglich mit weit ausgreifenben Schritten babin. In feinem Beficht waren bie Buge wie fteinern, bie Mugen leuchteten in einem harten, flimmernben Glang. Brauchte ber ba fon gu thun mit ihm? Er wußte icon, was er bon ben Leuten allen gu halten hatte -, und es fummerte ihn nichts, wenn fie ihn haß= ten. Brauchte ber ba nun gu fcmei= cheln?

Der Grundwiefer fannte ben Un= ftauberfriedl viel gu wenig; im Beban= ten, baß er burch billige Schmeicheleien ben Breis bes Grunbftuds erniebrigen fonne, that er noch ein paar furze, bahingielenbe Reben. Er erfchrat faft, als ihn mitten in eine folche Rebe bin= ein ber Reiferbauer ploglich anfuhr: "Lag bas - bas Felb, wenn es willft, toftet per Rlafter acht Gulben. Anbers nicht.

Der betreffenbe Grund mar ein gu= ter, erträglicher, aber ber Breis für bie Gegend ein wenig hoch gegriffen. freilich versah man sich bei dem Un= fauberfriedl im borbinein feiner gu billigen Preife, und fo hatte fich benn auch ber Grundwieser, als er fich auf ben Beg gemacht, ben Breis ein bisden höher gebacht als wie er fonft üblich war. Seit er mit bem Reiferbauer zusammengetroffen war, hatte er indes gehofft, einen geringen Preis geren Körper eine mächtig weite Joppe, erstreben zu können, nun sah er, daß bie ihm wegen ihrer Größe nicht auf

er fich getäuscht, baß schöne Worte hier berloren waren. Und ba lag ihm nur noch eines zu Sinne: zu handeln, mit falten, flugen Borten ben Breis niebergubruden. Er ftellte bie Abgelegens heit bes Grunbftuds bom eigentlichen Bute bar - ihm felber, feinem eigenen Gehöfte, liege bas Felb viel näher; basfelbe fei auch unbequem gu erreis chen, nur bon feinen Grunben aus liefe ber Weg gerabeaus hin, und biefer Weg gehore ihm, anbern fonne er benfelben berbieten - was er auch thun wurbe, wenn ein anderer basffelb haben wolle. Da gable ihm ein anberer gewiß nicht ben Breis, auf ben er fich einlaffen wolle. Und ba fei es gewiß ein an= nehmbarer Breis, wenn er für bieRlaf=

ter fünf Gulben gebe. Da lachte ber Reiferbauer auf, berachtenb. "Mag einem anbern, ber Um= ftanblichkeiten bat mit bem Weg und bem "Beitbabonfein", acht Gulben für bie Rlafter gu viel fein, für bich, bem bas Welb fo bequem liegt und ber ei= nen fo iconen Weg hat bagu, ift's ein geringer Preis. Und baber bleibt es babei.

"Sechs Gulben!" bot ber anbere. Wortlos fchritt ber Reiferbauer ba=

hin. "Sorft? Sechs Gulben! Ra, na, gieb boch eine Antwort! Set einen Breis, einen rafonnablen, ber bir unb mir recht ift! Borft? - Da alfo, fieben Gulben geb' ich, mehr nicht! Gie= ben Gulben ift's gerab' werth, bas Felb, mehr nicht. Wenn nicht willft, geben, magst es behalten."

Da ftanb ber Reiferbauer ploglich ftill und maß ben anbern bon unten bis oben. Die Spottluft leuchtete aus feinen Augen. "Geh heim! fagte er. "Ich brauch' bich ja nicht. Entweber bu nimmft bas Felb um acht Gulben ober ein anberer nimmt es um ben gleichen Preis, ober möglicherweif' auch billiger. Du haft eben ben meiften Bortheil babei, ba fann ich ben meiften Nugen gieben. Befchwert's bich aber, so geh heim — ba haben fie wohl ben Bauer nöthiger als wie ich auf meinem Mea.

Er ließ ihn fteben, ben Grundwies fer. Der befann fich eine tleine Beile, war aber gleich barauf wieber neben ihm. "Du bift halt einer! Bergonnft einem anbern nicht einmal ein Broferl Brot, wenn auch felber ein ganges Stud hatt. Lag mir halt boch einen halben Goben nich bei ber Rlafter, went fon nicht wers willft."

Stumm foritt ber Unftauberfriedl De fewigte ber anbere tief auf! ba torne murbe fcher bas Wirthshaus gum Derfel" fictbar - er mußte, bort fagen brei ober vier Bauern, bie marieten ben Reiferbauern ab, um mit ihm Aber Grunbftude bes Solbacher= guies an berhanbeln. Wenn er jest nicht fint bei ber Sache mar, tam ihm biefelbe aus ben hanben. "Ja, so muß ich halt beinen Preis gahlen, weil mir einen meinigen nicht gulaßt!" sagte er mit fitfaurem Ladeln. "Aber bas bitt' ich mir aus: was nicht an eine Rlafter langt beim Belb, bas fallt mir umfonften gu. Und jest fclag ein, baß ber Rauf ein Gelten bat."

Run mar's rietig. Der Reiferbauer dlug ein; er wußte: einen befferen Bertaufspreis tonnte er nicht ergielen, ba bas Jelb wirklich bem Grundwiefer am betten lag. Und - eines hatte er gebabt bet bem alten Birngruber: bağ bem fein Wort galt, bag ber immer wieber einen frliheren, munblichen Raufvertrag rudgangig machte, wenn ihm eine höhere Rauffumme angeboten wurbe, baß er, fobalb ber eine gu bem geforberten Breis einwilligte, ploglich benfelben fleigerte. Go ein Sinterher gab es zei ihm nicht. "Die Gach' ift ter", fagte er jum Grundwiefer. "Uebermorgen hab' ich Beit, ba machen wir's rechtsgültig." Und bem Bauer furghin gunidend, fchritt er rafch feinen Weg weiter, mahrenb ber Grundwiefer auf einen Pfab hinüber= bog, ber am nächften gu feinem Gut führte.

Un bem fleinen Fenfter ber Births. ftube murben ein paar Gefichter ficht= bar, als eben ber Reifenbauer an bem Sauschen borbeifdritt. Da fuhren bie Gesichter auch icon gurud, wie fie ben Mann erfahen - im nächften Moment ftanb einer braugen unter ber Saus= thur und forie aus boller Stimme: "Reiferbauer! Reiferbauer!" Und als fich ber Angerufene, ber auch einen me= niger lauten Ruf leicht bernommen hatte auf bie paar Schritte Entfer= nung, herumbrehte, ba wintte ber un= ter ber Thur Stehenbe, ber Wintleber, mit beiben Sanben. "Beh, geh boch und tomm ein bigl herein! Bir figen unfer fünf beifammen und wollen mas reben mit bir."

Der Reiferbauer mußte icon mas und ibm tam es recht. Mit feinem un= beweglich ernften Geficht trat er in die niebere Birthsftube.

Da faß ber Bulehner - ein fleines, mageres Mannchen -, ber ein pfiffiges Geficht batte und bant feiner Bfif figfeit aus feinem borbem fleinen Gutchen icon ein mittleres Gut gemacht hatte: freilich in langen awangig 3ahren und burch zwei Beirathen, bei benen er fich jedesmal nicht in feine Braut berichaut hatte, fonbern in beren mohl= gefüllten Gelbfad. Reben ihm lummelte einer auf bem Tifch, ber ben Ramen "Flegelhuber" beffer berbient hatte als wie feinen richtigen: Schonhuber, ein fo ungeschlachter Menich war ber, mit einem feiften, rothen Geficht, bas berbe Büge aufwies. Bei Tifch brauchte ber immer einen Blak für gwei, fo breit und uneben lehnte er fich auf ben Tifch. Mit feiner groben, lauten Stimme rief er bemReiferbauer bas erfte "Gruß Gott!" gu.

Der Gintretenbe nidte. "Gruß euch Gott!" fagte er, unb bann gu einem mittelgroßen, hageren Mann, ber auf ihn auhaftete, als hatte er etwas gu berfaumen: "Du bift auch ba, Brud!bauer? Co. fo!"

Der etwas munberlich ausfehenbe

tern haftete, fonbern mit bem Goultertheil weit auf ben Oberarm berabhing; bie Sofe hingegen war viel gu turg, und fo blieb fie wieber nicht in ben hohen Röhrenftiefeln haften, fon= bern ftanb all Ed' und Enben aus ben Schäften heraus; und gu all bem auf ber boderigen Rafe ein baar Mugen= glafer, bie aber nur als Bierbe bort gu haften schienen, benn bie Augen schau= ten unbeirrt babon in einemfort barüs ber hinmeg; - ber Brudlbauer nun hob augenblids eine gelle, zeternbe Re= be an. "Na, vielleicht, was meinft benn? Gollt' ich 'leicht nicht ba fein? Sollt' ich etwa babeim figen bleiben in meiner Stub' und bie anbern machen laffen, mas fie wollen? Daß mir einer um ben anbern 's fconfte Studl meg= fischen that', und ich fag' ba beim Waffer und hätt' 's Nachsehen! Meinft 'leicht bas? Da irrft bich aber! Un= fereins lagt fich nichts einreben und halt auch mit ben anbern, wenn bie was wollen! Ja fo; und barum bin ich halt auch ba, und wennn mir fcon nichts gutommen laffen willft, fo weiß ich halt boch, bag b' ein Neibiger bift auf beinen beften Nachbarn! 3a, bas weiß ich halt bann jett und —"

Das fcallenbe Gelächter ber anbern unterbrach ben Sprecher. "Jett, ba hört's ben Brudlbauer!" fchrie bann einer. "Na, fo einer! Beig ber Reiferbauer noch nicht einmal, was wir haben wollen bon ihm, und ber ba fchreit schon feinen Born barüber aus, bag ihm ber Reiserbauer nichts gu= tommen laffen will. Du bift mir ber rechte! Da rennt uns am Enb' ber Reiferbauer unberrichteter Cach' wieber babon, weil er meint, wir find auf einmal nicht recht gescheit! Beh, Reiferbauer, geh, fet bich her ba gu 3ch hab' ein Plagl übrig für bich."

Der fo fprach, rudte eifrig, mit Be= fliffenheit auf feiner Banbbant gur Seite und fcob auch fein Bierglas weit hinüber; er war ein noch junger, bierschrötiger Burich - feit vier 200= chen Waldbauer und mit einer Mül= lerstochter aus bem nächften Dorf ber= heirathet; und weil ihm fein Beib einige taufend Gulben in bie Che mitgebracht hatte, ba war ber junge Walb= bauer berMeinung, baß er — wie man fo hierzulande fagt - alles gufam= menreigen tonne.

Der Reiserbauer fette fich neben ihn und beftellte ein "Biertel" Bein. Er ftellte teine Frage, was man bon ihm eigentlich wolle; nachbem er eine Beile bagefeffen und einen Schlud Bein ge= trunten, hob er ben gefentten Ropf und schaute ben Bintleber an.

Der berftanb, bag bas Unichauen als eine Frage gelten follte; er rau= fperte fich, fpudte auf ben Boben, fog ein paarmal haftig an feiner furgen Pfeife und bann fich in Positur fegend, hub er zu sprechen an: "Ich mein', bu tannft ichier einen Gebanten haben, wegen was wir ba finb. Wir haben's gewußt, bag bu beut' in bie Stabt willft und bag bu barum ba borbei= tommen wirft; ba haben wir fun ichon feit zwei Stunden gewartet."

Der Reiferbauer lachelte und ber= cheuchte eine Fliege, bie auf bem Ranb feines Glafes herumtortelte. "Da hat= tet ihr ja ben Sanbel viel billiger ha= ben fonnen!" fagte er. "Ich mein', es weiß jeder bon euch, wo ich daheim bin. Und eingesperrt - bag niemand gu mir fonnt' - hab' ich mich auch noch niemals!"

Er schaute in ploglich recht berlegene Gefichter; ber Brudlbauer huftete geräuschboll: - fonnte ibm benn ei= ner fagen, bag feiner gu ihm geben wollte auf fein eigen Gut? Den Un= ftauberfriedl traf man im Wirthshaus und bertehrte mit ihm, wenn man ihn brauchte, fonft aber hütete man fich bor ibm: ber Reiferbauer mar eben einer. ber außer ihrer Bufammengehörigfeit ftanb.

"Mein, im Wirthshaus rebete man fich leichter!" fagte endlich ber Wintle= ber. "Und auf einen Rauf trinkt man

gern ein Salbel Bier!" 3hr trintt's aber icon im borbinein", meinte ber Reiferbauer noch im=

mer lächelnb. Da flegelte fich ber Schönhuber noch tiefer in ben Tifch binein. "Gh, ein auter Rauf bertragt auch awei Salbel! Und bag ber Rauf richtig wirb, basselb' war uns gewiß — weil nicht auf gwei Gutern gugleich figen tannft,

Der Reiferbauer hob ben Ropf her. "Co will mir einer wohl 's Gut abtaufen?" fragte er. Er mußte aber, baß feiner, wie fie bafagen, fo viel ibriges Gelb hatte. "Das war' fcon gut, wenn's ging'!

berfette ber Bulehner. Der Walbbauer aber rief prable= rifch: "Ja, 's ift gerab' fcab' barum, bag bas Solbachergut nicht um ein Jahrl fpater zu haben war! Da hatt'

ich's genommen, wie's liegt unb fteht." Ueber bas Angesicht bes Reiserbau= ern leuchtete es bin wie ein Blig. Er wandte ben Blid gur Dede empor, trommelte mit ben Fingern leife auf bie Tifcplatte und fagte trodenen Tones: "Mich ziemt, ba machen wir gwei ben größten Sanbel miteinanber. 3ch hab' mir nämlich fest borgenom= men, außer givei Wiefen, bie ich fcon berfprochen hab', bie gangen Grundftud nur an einen Räufer abzugeben, nichts boneinand' ju reißen. Das wirb bir gerab' recht fein, mein' ich! wohl ein icones Stud Gelb, bas für bie vielen Grund', aber bu haft's ja bagu!" Und jah ben Blid in bie Augen bes anbern bohrenb, fügte er fra= genb bingu: "Wann meinft benn, bag bu Zeit haft, bamit wir ben Rauf gultig machen? Mir ging es übermorgen am beften aus."

Der Balbbauer faß böllig ftarr ba; er war blag geworben; wie tobtlich erfcredt fab er aus. Jest regte er bie Lippen, als wolle er fprechen, aber man berftanb nichts. Da ftanb ber Schonhuber auf und folug ihn auf ben Ruden, bag es tlatichte - und wieber Rücken, baß es klatschte — und wieber | zu fragen, ber bei Euch im Hause ber-und nochmals, gerade so wie bei einem | tehrt — ber fann Dir's gewiß fagen!"

ben ftatt abfallenben, mageren Schuls | Rinbe, bem etwas im Schlunde fieden geblieben. "Romm' gerab' ju bir, ich bitt' bich! Jest haft ihn erschreckt, Reiferbauer; wie ein Rind ift er, bem man bie Suppen genommen hat. Siehft, jest ift er in Berlegenheit, in was für eine Tafch' er greifen foll. um feine große Bantnoten berausaufries gen! Um Enb' foll ich bir fuchen bels fen, Balbbauerl, wo es haft, bein groß' Gelb?! Und lag bir eins fagen wenn am Enb' ber Reiferbauer ben Preis zu hoch tagirt und beine große Banknoten möcht' nicht langen, nachher troft' bich, mit einem Zwanziger ober zwei mag ich bir schon noch aushelfen!"

Und bem fo Berhöhnten gulegt noch einen tüchtigen Rlaps auf ben Ruden gebend, brach ber Schonhuber in ein schallenbes Gelächter aus, griff bann nach feinem bollen Glafe und trant es in einem Bug leer.

Das Geficht bes Walbbauers war buntelroth geworben; ber Ingrimm ftanb beutlich in feinen Zügen, leuch= tete aus feinen funtelnben Mugen. Er folug mit ber Fauft mitten auf ben Tifch bin und ftieß in bumpfem, gornis gem Ion herbor: "Brauchft fein fo weites Maul zu haben! Dich fauf' ich auch noch aus auf beinem Bagen= haust! Go einer wie bu, ber feine Sach' im Bier verthut, und ber mit feinen Leuten umgeht, als maren fie Dreichflegel, bie er balb ba=, balb borthin ichupfen muß. Gieb nur ge= rab' acht, bu, 'leicht fcupf' ich bich noch einmal aus beinem Saust, unb 's gehört mir!"

Der Schönhuber pflegelte fich wieber weiter in ben Tifch binein und lachte gell auf. "Bah, bu faufft auch noch einmal bem Raifer feine Burg mit 3wei ludrige Rreuger! Es mar' fcon banach mit bir, bag bich einer gu fürchten hatt'. Chab' nur gerab', bag mich fein Graufen angeht! Und wenn bir meine Leut' erbarmen, magft fie jeben Tag ju bir nehmen und auffparen, bis bu fie brauchft gu meinem Gutl, jum Bewirthschaften, wenn's bir ges hört!"

Der Balbbauer war im Begriff eine "fpringgiftige" Untwort gu geben, ba fuhr ber Bulehner bagmifchen: "Leutl, Leutl, ihr berberbt uns ja noch ben gangen Hanbel! Bum Unhoren eurer Schimpfereien haben wir ja ben Reiferbauern nicht hereingelaben! Gebt's einen Frieb'." Und fich jum Reiferbauern menbenb, fagte er: "Dass felbige bom Nichtauseinanbergeben ber Grunb' ift mohl nicht im Ernft aufzunehmen, gelt? Wir wollen halt jeber ein Studl ober gwei. Das ift's! Mles gufammen fonnt' feiner bon uns taufen. 3ch halt, ich möcht' bie Wief' am obern Walbrand. Wenn bie bers

"Ift recht", verfette ber Reiserbauer. "Da toftet ber Klafter, ohne zu hanbeln, fag' ich bir aber, neun Gul-

ben. Der Bulehner fcaute ben Reifer= bauer ftarr an; bann gudte es ein menig über fein Geficht bin, er fcudte ein paar Mal, als würge ihn etwas, bann fagte er aber gang ruhig: "Is wohl ein bigl viel verlangt; aber ich möcht' gerab' bie Wief' gern, und fo follft es haben, was verlangft.

Unb -Der Brüdlbauer unterbrach ihn mit jeiner gellen, heiseren Stimme: lag mir auch mein Theil, Bulehner! Den beinen haft icon. Glaubft, ich war' hergegangen und amei Stunden ba figen geblieben, wenn ich nachher gufehen follt', mas ihr mir übrig lagt? Reiferbauer, bas Beigenfelb und ben Erbäpfelader nächft bem Mühlbacher möcht' ich haben. Stell aber gleich eis nen Preis, ben ich annehmen fann. Beift, mir machft 's Gelb nicht in ber Taschen als wie die Rüben auf bem

Mder." Der Reiferbauer lächelte: ein taltes Lächeln. "Wie es bir halt paft -'s Unnehmen ober 's Stehenlaffen! Dir ift's ein Wefen. Bom Beigenfelb toftet bie Rlafter neun Gulben fünfzig Rreuger, bom Ader fieben Gulben.

Den Brudlbauer rig es ftrads in bie Sohe; mit feinen beiben Sanben fuhr er sich gah, wie wild in bie Haare. "Herrgott, noch einmal! Menfch, bu bift ein -" Er ftodte

Der Reiferbauer hatte fein taltes Lächeln noch immer nicht berloren. "Gin Räuber!" vollenbete er ben Sat bes anbern. "Dasfelbig' hab' ich schon manchmal gehört; aber mag's ja jeber ftehen laffen, was er nicht has ben will. 3ch brang' feinem mas auf!"

Mit feinem wüthenbften Geficht rannte ber Bfüdlbauer in ber Stube berum; er fuchtelte mit ben Urmen in ber Luft herum, wobei auf tomifche Beife bie Mermel feiner weiten Joppe fich balb über bie Schultern ichoben, balb bie Schultertheile tief auf ben Oberarm herunter rutschten; bagu brummte er Unverftanbliches bor fich bin. 2113 ber Schönhuber, fich gerabe febenb, nun gu reben anfing barüber, mas er felber haben wolle, ba fuhr ber Brudlbauer wie ein gorniger Godelhahn bagwifchen. Er fcog gum Tifc hin und faßte ben Schönhuber an ben Schultern, biefe mit feinen burren Fingern feft umflammernb. "Ra, be bu, rennt bir 'leicht ben Studt Grund babon, bag bu's fo preffant haft und lagt mich nicht einmal zubor ausreben. Daß ihm's ein anberer abichwast, mas ich haben will - bem Reiferbauern!" Und fich zu biefem wenbenb, fagte et grollenb: "Die eine Rlafter nehm' ich um fieben Gulben, bie anbre aber mußt herunter thun um bie fünfzig Rreuger, fonft lag ich bir allbeid' ftehen. Und wenn gescheit bift, nachher weißt, bag bir's ein anberer auch nicht theurer nimmt!"

(Fortfetung folgt.)

- Die beste Quelle. 3d möchte wirklich einmal wiffen, wie viel Bermögen ich befige." "Da brauchft Du nur Deinen Berehrer, ben Affeffor,

Open Until

O'Clock

Look for the

Sign of the

Big Electric

Maffines Mantel Folbing Bett - politt Golben in Dal-volle Große-bat Annel Front und gut geftigte gemobene Drabt-Spring, und ift febr fart und jubftantiell gemacht und ift ein felten erreichter Werth

Ausgiehtifd - aus Sartholg gemacht - Sanb finiffeb in Golben Dat, ftarte Bolt

Conftruttion, glatte Running Clibes, fann

auf 8 Fuß berlangert merben; nirgenbs

wird Euch für baffelbe Geld ein folder Werth geboten - 5 und 6 Fuß lang, fieht

mablen für, per Woche . . . \$1.00

Wir haben bie Agentur für bie berühmten Zeivel Ocfen, Ranges u. Deizsöfen. Die machen ibes jielle Bebingungen bieje Boche — Ihr fonnt Euch irgend einen großen Ofen bon unferem Lager aus.

nur auf bier Beinen - Preis

Geld-Parade

Unfer offenes Ronto-Enftem unterfcheibet fich in fo vieler Beife von bem alten

Dies ift bie gange Beidichte in einer Ruffcale

Abzahlungsplan, bag wir einige ber Berbefferungen anführen: Reine Siderheit-macht bas Raufen auf Rrebit leicht.

Evenings



Rein Garn gleicht Fleisbers. ftridt viel mehr damit, und bas Geftridte balt viel beffer als bas jeder anderen Marke.

Muthe baran zu gehen, bas Berlorene

wieder einguholen," gu biefen unterneh=

Carrie Batfon. Rachbem fie fich mit

noch heute unter ihrer, man tann faft

wirb, obgleich fie feine Leitung ichon

bor einiger Zeit aus ben Sanben ge-

geben. Mit ber Uebernahme biefes Ge-

eigenartige Umftanbe berfnüpft geme-

und ausstatten laffen. Als es eben

fertig geworben, tam es einer unbezahl=

und einem Ronftabler zu einem erreg=

ten Auftritt, welcher bamit enbete, baß

bie Sausherrin ben Beamten über ben

Haufen schoß. Die Frau soll babei

nicht gang im Unrecht gewesen fein, ber

Borfall bewirtte aber immerhin, baß

Diefelbe ihr Beschäft aufgeben mußte,

und fo ging baffelbe in bie Sanbe ber

Matfon über. Das war bann, um

einen auch fonft vielfach migbrauchten

Musbrud angumenben, bie rechte Ber-

fon am richtigen Plate. Die Batfon

hatte in bem unfconen Berufe, ben fie

fich erforen, frühzeitig einsehen gelernt,

baß man mächtigen Schutes benöthigt

um barin erfolgreich gu fein, um nicht

bes Gelbgewinnes, ber barin gemacht

werben fann, burch Erpreffung unb

Musbeutung aller Urt wieber berluftig

ju gehen. Und sie mußte, wie feine

Die fie's fertig brachte, mag bahinge-

ftellt bleiben, Thatfache ift: fo oft in

Chicago im Laufe ber Zeit auch bie

Machthaber in ber Stabtbermaliung

gewechfelt haben, bie Batfon felber bat

fo viele Sahre fie auch im "Gefchafte"

gewesen, felber nie offiziell mit ber Bos

lizei und mit ber Staatsanwaltschaft

gu thun gehabt. Und es ift in ihrem

Gefchäftsbetrieb - geitweilig ftanb fie

fünf bis fechs Lotalen gleichzeitig bor

- feineswegs immer fo ftill gugegan-

gen, bag bie Deffentlichfeit barauf

nicht hatte aufmertfam zu werben

brauchen. Gang im Gegentheil-bes

halb murbe oben ja auf bie vielen Ros

manftoffe angespielt, welche bie nun Berblichene mit fich in bie Grube

Mus bem Saufe ber Batfon hatte

fich feiner Beit jenes junge Mabchen

auf ben Weg nach bem Balmer Soufe

gemacht, um bafelbft bem Borfenmat-

ler Stiles mit einer Unge Blei ben

Dant bafür au gablen, baf er fie bort-

bin gebracht. - Richt lange barauf

murben unter bem Dache ber Watfon

Charles Clowes mit einer Gefährtin

erschoffen borgefunben. Es blieb uner-

mittelt, wie bie Beiben gu ihrem Tobe

getommen waren: ob Clomes fich unb

bas Weib, ob bas Weib fich unb

Clomes erichoffen hatte, ober ob Beibe

einem Racheatte feitens eines ober einer

Dritten gum Opfer gefallen maren. -

Mus bem Saufe ber Batfon murbe bor

einigen Jahren, mit einer töbtlichen

Schuftwunde in ber Bruft, ber einzige

Cohn eines befannten Bantprafibenten

in bie elterliche Wohnung nach Late

Biem gefcafft. Ginige Tage fpater

ftarb ber junge Mann. Den naberen

Umftanben unter welchen feine Ber-

wundung erfolgt war, ift nicht nachge-

foricht worben, ber Bantier aber hat

bas betrübliche Enbe feines einzigen

Saufe ber Batfon murbe "bie Dia-

manten=Anna" bon bem Desperabo

Bat Crowe um ihren Schmud beraubt.

Bon ben Poligiften, welche auf bas

Gefchrei bes Frauengimmers bem

Räuber nachfesten, fcog biefer zwei

nieber. - 3m Saufe ber Batfon enbs

lich enbete, nach einer Orgie, bie fie bort

gefeiert hatte, an einer gu ftarten

Dofis Chloral bie junge und fcone

Mabel Bowell, bie fich in Begleitung

einer berbummelten Bittme heimlich

in bem Plate ju amufiren gepflegt batte. — Und fo tonnte bie Lifte be-

liebig fortgefest werben, wenn es ir-

Die Batson hat fich bei alle Dem

fehr gut gestanben, unb ba fie bei ber

gend welchen 3wed hatte.

Mungen nicht lange überlebt. -

nimmt.

fich folden Schut ju fichern.

Bebem Strang ift ein Rartchen mit unferem Sanbelszeichen beigelegt, und wer brei babon mit 5 Cents für Borto einschidt, erhalt unenigelblich eine neue prattifche Stridfoule bon Fleifber ellen Borts, Bhilabelphia.

(Bur bie "SonntagpoR.") Runterbuntes aus der Grofftadt.

Carrie Bations erfolgreiche Laufbabn. - Bar ein fabtbefannte Berfonlichfeit. - Fing flein an und brachte es burch geiß und Sparfamteit gu einem großen Bermögen. — Gine Unbere, ber's weniger gut geworben ift. — Etwas für Zangwill. — Wie Mofes Rupinsty und Rap Salgmann beinahe ein

Baar geworben waren. In ber eleganten Wohnung am Mis chigan Boulevard, nahe 55. Strafe, wo fie fich bor zwei Jahren eingemiethet hatte, ift zu Anfang letter Woche, etwa 65 Jahre alt, "Frau Eb Storms" geftorben. Es tann leiber nicht behauptet werben, bag biefes Ereignig bon ber Nachbarichaft sonberlich beklagt, bag ber Tob ber stattlichen alten Frau bon ben Sausgenoffen berfelben - wenn man bon ber Dienerschaft ber Berbli= chenen abfieht, bie um ihre guten Plage tommt - als ein schmerglicher Berluft empfunben wirb. - Mit ber "Frau Storms" hatte es nämlich eine eigene Bewandtnig. 2118 fie feiner Zeit ein= zog in bas haus, hat man bas in bem eleganten Biertel nicht gewußt, als man's fpater erfuhr, waren bie Ent= ruftung und bas Entfegen groß, aber bie Alte hatte ihren Miethstontratt in ben Sanben und fie berftanb es aus bem Grunbe, auf ihrem Schein gu be= fteben. Daß man ihr fortan bei qu= fälligem Begegnen auf bem Sausflur brei Schritte aus bem Wege ging, focht fie wenig an, und fie fchlug bie Augen nicht nieber bor ben fie mufternben Bliden. In ftarre Geibe gefleibet, mit Golbichmud und toftbaren Steinen behangen, als pare fie ein manbernbes Reflamefdilb einer Jumelier-Firma, fo raufchte fie boch erhobenen Sauptes an ben Damen aus ben anberen "Flats" borbei - bie Berren pflegte fie jeweils mit einem rafchen Blig aus ibren fcarfen, Stahlgrauen Mugen gu muftern und nicht felten flog bann ein furges, gang furges 3mintern bes Erfennens hinüber und herüber, bes Er= fennens und bes Ginberftanbniffes, bie

Muf bas Buten bon Geheimniffen berftanb fich bie "Frau Storms" gang besonbers. Daß am Michigan Boule= barb ihr eigenes Geheimniß fo rafch gelichtet wurde, bag man fo balb er= fuhr, baf fie gar nicht Frau Storms war, fonbern Carrie Batfon, bie no= torifche Carrie Watfon - bas mar nicht ihre Schulb. Was fie anbetraf, fie hatte fcweigen tonnen. . . .

gegenfeitige Befanntichaft als Beheim-

nift au buten.

Carrie Batfon . . . Der Rame hat in Chicago Sabrzehnte lang einen Riang gehabt, ähnlich bem, welcher in "nana" liegt, feit Emile Bola bie Parifer Salb= welt in fein Panorama bes gefellichaftlichen Lebens im heutigen Frankreich eingefügt bat. Sätte bie alte Frau, be= ren Leiche feit Donnerstag in bem Ge= wölbe ber Greenwood Friedhofs-Gefellschaft ihrer weiteren Bestimmung harrt, je berartige Reigungen befef= fen, fie batte ein Dugenb Roman= fdriftsteller und Dramenbichter ber Barifer Schule auf Lebenszeit mit "Stoffen" füttern tonnen, um bie fie ihre Rollegen hatten beneiben muffen. Aber Carrie Batfon's Liebhabereien gingen nicht in bie literarische Rich= tung, fonbern find allgeit rein ge= schäftlicher Art gewesen. Wer aus ihren Erlebniffen ber angebeuteten Art Rugen giehen will, ber wirb fich bas nöthige Material icon aus ben Un= nalen ber Polizei und ber Rriminalge= richte zusammensuchen und ben inneren Bufammenhang ber einzelnen Bortommniffe fich gurechtlegen muffen, fo gut er mag und fann.

\* \* \* Much Carrie Batfon mar, wie's in bem rührfamen plattbeutichen Gebich= te bon ber alten Bafcherin beißt: "eens jung un fcon." Ihre Eltern waren, foweit man's zu ermitteln bermocht hat, einfache Bauersleute, bie erft in Canaba anfaffig maren, fpater jeboch nach Illinois, in die Rabe bon Chicago überfiebelten. Es gibt benn hier auch noch einige alte Berren, bie fich beutlich entfinnen wollen, wie Carrie feiner Beit mit ihrem Bater auf bem Gemufewagen zu Martte getoms men ift, und wie bann fein anderer Magen auch nur annahernb fo fchnell feiner Labung lebig murbe, wie ber ber conen Carrie. Natürlich fehlte es ber feschen Gartnerin nicht an Berehrern, und es beißt, fie batte einem babon, einem handfeften Fleischer, auch bie Sand jum Chebunde gereicht. Ginige Sabre lang foll fie an ber Geite biefes Mannes gelebt haben - bann war's plöglich aus. Wie bas gefommen war, barüber fehlen nähere Mittheilungen. Siftorifc, wenn man fich fo ausbrüden barf, ift nur, baß "Mrs. Carrie Batson" Ausgangs ber Sechsziger Jahre an ber Wells Strafe ein Saus einrichtete und führte, por bem ber Unstand, wenn er zufällig 'mal vorbeis ging, fein Saupt gu berhüllen pflegte, ährend bie fromme Sitte fich nur auf ber anberen Seife ber Straße baran Anlegung ihrer Rapitalien im Alge-vorbeiwagte und auch dann noch, ber meinen vorsichtig war und den Weisun-Sicherheit halber, brei Kreuze machte. Pacific-Rufte anfaffig finb.

Die bor bielen Jahren Carrie Batfon, fo tam bor wenig Monben auch Marh Johns bom Lanbe nach ber gro-MIS im Berbft 1871 ber große Branb über Chicago fegte, fiel ihm auch bie unheilige Berberge ber Batfon jum Opfer. Was aber auch fonft an ber bielgerühmten reinigenben Wirfung bes Teuers feine Richtigfeit haben mag, bie moralifche Atmofphare unferer Stadt hat burch bie "wabernbe Lohe", welche biefe in jenen fcidfals. gen Manne befannt, einem Beichenftelichweren Ottobertagen gum größten Theile gerftorte, teine Berbefferung erfahren. Bu ben gahlreichen Gefchafts leuten, bie - wie's in ber Lotalchros wenn John noch frei gewesen mare. nit rühmenb beißt: "taum abwarteten, Er hatte das Mädchen glauben laffen, bis bie Trummer fich einigermaßen abgefühlt hatten, um mit frischem menben Geschäftsleuten gehörte auch ihrem Sausstande borübergebend ir= genbwo anbers eingerichtet, fo gut es hatte geben mögen, fiebelte fie nach ber Clart Str. über in ben Blag, welcher ihrer Richte bon biefen Berhaltniffen Mittheilung machte, mar na= fagen renommirten Firma forgeführt türlich ber Jammer groß und groß auch der Zorn über den verrätherischen John. Nachbem fie aber eine Unterre= bung mit biefem gehabt, ichien Marh ichaftes burch fie waren im Jahre 1872 fich zu beruhigen. Aber am 22. Auguft berließ fie bas Saus ihrer Tante, um fen. Ihre Borgangerin im Reich hatte bas haus auf eigene Rechnung bauen ber Fabrit ließ fie fich bon genanntem Datum an nicht mehr bliden, obgleich fie bort noch einen Lohnrudftanb hatte ten Rechnung wegen zwischen ber Dame forbern tonnen. Die Bermanbten bes Mabchens forfchten bem Berbleib besfelben natürlich nach, und es gelang ihnen fchlieglich, bon Allman bie berlangte Austunft gu erhalten. Diefelbe war traurig genug. Marh war aus ber Wohnung ihrer Tante gunachft nach ber bes Allman übergefiebelt, ber fie fei= ner Gattin gegenüber für feine Gomefter ausgegeben hatte. Um 23. Auguft icon hatte Allman bas Mabchen, welches fchwer erfrantt war, nach bem Englewood Union-Hofpital gebracht, mo er fie als fein Weib bezeichnete. Drei Tage fpater ift bie Ungludliche in bemRrantenhaufe geftorben, und am 27. Auguft murbe fie als "Frau John Allman" auf bem Greenwood Friedhofe beerbigt. Geit biefe Umftanbe betannt geworben, find ber Bater unb ein Bruber Marys nach Chicago getommen, haben bie Leiche ber Urmen ausgraben laffen und fie mit fich genommen, um fie nun in ber Beimath neu zu betten, in ber Unnahme, bag es fich bort weicher liege.

Bon allgemeinem Intereffe ift bas Schidfal Marns beshalb, weil baraus erfichtlich, wie leicht es unterUmftanben ift, hier Jemanden fpurlos verschwin= ben zu laffen, auch wenn Ginem, wie bem Beichenfteller Allman, bagu nur geringe Silfsmittel gur Berfügung fte-

\* \* \* \* Wie eine bon Zangwills Ghetto-Geschichten hört fich ber Inhalt einer Rlageschrift an, bie borgeftern beim hiefigen Rreisgericht eingereicht morben ift. Es hanbelt fich um eine Schabenerfattlage. 2118 Rlagerin tritt Ran Rupinsth, geborene Salgmann, auf, Tochter bon Louis Salgmann, Rr. 167 Barber Strafe. Ran ift am Tage ber Rlageeinreichung gerabe fechszehn Jahre alt geworben, ber Bater icheint ihr fomit bie Ginleitung bes Scheibungsprozeffes jum Geburtstagege= ichent gemacht zu haben. Dag bas nos thig geworben, ift fo getommen: Ran ift bon flein auf mit einem nachbars: fohn befreundet gemefen, ber fich Do= fes Rupinsty nennt. Mofes bat, fo= balb er bagu bie nothige Reife erlangte, fich bem Sanbelsftanbe gewib= met. Gegenwärtig ift er einundzwans gig Jahre alt und bei einem Trobler an ber State nabe 22. Strafe befchaftigt, ber ihm feine Dienftleiftungen mit einem Wochenlohn bon \$3.50 bergütet. Um 7. Juni find Dofes und Ran übereingetommen, bag fie ein Baar merben wollten. Gie finb bann nach ber Stadt hinuntergefahren, mo Dofes einen Beirathsichein lofte unb bon bem für folche 3wede ftets auf ber Lauer liegenben Rabi Murphy auch fofort bie Trauung bornehmen ließ. MIS bie jungen Cheleute bas Gerichtsgebäube berliegen, beftanbRay barauf, bağ Mofes ihr als Sochzeitsangebinbe etwas Raugummi taufen folle. Mofes war aber bagu nicht geneigt, theils weil er ein pringipieller Begner bes Gummitauens ift, theils weil er nicht bei Raffe mar, feine Mittel reich= ten eben noch aus gur Beftreitung ber Rudreife nach ber Barber Strafe. Er schalt seine junge Frau also eine Ber-schwenberin und fclug ihre Bitte ab. Darüber tam es ju einem get altigen Bant gwifchen Beiben, ber bamit enbete, bag Ray ihren Dofes fteben bete, daß Rah ihren Moses stehen ließ und allein nach Saufe fuhr, zur Mama natilrlich. Dort ist sie bisher geblieben und jeht verlangt sie die Scheidung, wobei sie erklärt, sie hätte überhaupt nicht gewußt, daß der vorsbesagte Murphy den Handel gleich sest gemacht hätte. Sie hätte die von diesem vollzogene Trauung für eine Berlosbungs-Zeremonie gehalten. —ss.

fie vielleicht als Millionärin gestorben fein, wenn ihre Borliebe für ben Renns sport fie nicht fehr viel Gelb getoftet hatte. Gie pflegte felber ftets eine Ingahl bon Rennpferben zu halten, bie ihr aber wenig eingebracht haben. Im= merhin wird bas von ber Frau hinterlaffene Bermögen auf etwa \$300,000 beranschlagt. Daffelbe wirb nun ben gwei Rinbern gufallen, welche ber Che Carries mit jenem Fleischhandler ent-fproffen finb. Die Mutter hat biefelben unter anderem namen fern bon Chicago ergieben laffen, und es beißt, baß fie gegenwärtig irgenbwo an ber

fen Stabt, um bier ihr lud ju fuchen. Mary mar bas bescheibene Rind befcheibener Leute in bem Fleden Ban Wert, D., und für's Erfte bolltommen bamit gufrieben, bier in einer Fabrit Beschäftigung ju finden. Unterftand wurde ihr bei einer Tante von ihr, ber Dr. 840 Garfielb Boulevarb mohn= haften Frau Fritter, und fo fchien bie Maid wohl verforgt und gut aufgeho= ben gu fein. Aber wie's nun einmal fo geht in unferer beften aller Welten. Das junge Blut begehrt balb noch mehr, als Rleibung, Rahrung und Berberge. Mary wurde mit einem ftattlichen junler Ramens John Allman. Er gefiel ihr, fie gefiel ihm. Das wurbe nun gang in ber Orbnung gemefen fein, bem fei fo, bie Tante aber, welcher bie amifchen ben Beiben berrichenben Begiehungen nicht berborgen blieben,ftellte Nachforschungen an und ermittelte, bak Muman nicht nur bereits berheirathet war, fonbern bag außer feiner ber= zeitigen Gattin noch eine Frau ba war, die fich von ihm hatte fcheis ben laffen. Als Frau Fritter per guß . . . . . . . . . . nicht wieber gurudgutehren. Auch in

Stahl-Range Bersection — Die bestigemachten, bei nen ausgenommen—gemacht aus bestiem importire:
tem rufsijdem Stahl und hat jede mögliche Besquemlicheit. Wir führen nur einige an: 6 bolle
8-zöllige Löcher, hatentirter Messerschäffer, bas
lancirte Platiformshüre, egtra großer bentilitter
Badosen, großer Henerpla, Dublez Grate, entsetendare Fenerschaff, Danbluch-Rads und Bot
er Nach der Speigen bestichten.

lancirte Platiformthure, estra großer bentilitier
Badofen, großer Heuerbat, Dupler Grate, ents
ferndare FeuerBrids, Sandluch-Rads und Bob
Bradets, durchwe mit Asbestos außgefützet und
mit den hübschesten Ridel-Trimmings irgend eis
nes Rodofens im Marti. Weinn Ihr ihn sebet,
werdet Ihr feinen anderen vorlangen, und er is
billig – einschießlich Autent Broiler – mit hos
dem Clofet, \$35.75, mit dohem \$33.75
Shelf



> GET OFF CARS AT 20TH ST. FOR MAIN STORE > >

MAIN STORE, 1901-1911 STATE ST., NEAR 20TH. >

Immer die besten Werthe für das Geld

Eiegante 5-Stilde Parlor-Ausftattung-in tunftvollem elegantem Defign-solde Sartholz-Frames, Sand-Polift Finish in reichem duntlem Mahogant, elegant geichnist, voll temperirte Stabl-Spring Sitze, doppelt gebunden und garantirt, fich nicht loszuarbeiten — überzogen mit ben besten importirten Belours ober Tapekries, in hubichen Schattirungen und Mustern — ift eine ornamentale \$14.95 unzweielbafter Bargain zu

20 Rollen gangwollener 49c

15 Rollen gangwollene 59c

Bir maden alle unfere eiger

nen. Bir beichäftigen nur Union-Leute. Bir garantiren

17 Rollen Bruffels Carpets . . . . .

Frei Feine grobe Rab: Schautelftühle, nühllich in febem Seim — hohe geschnitzte Rüdlichne, Brace Arme, Robritz, Bolifd Finish Golben in Oat, start und substantiell

Carpets und Rugs.

und abfolut frei mit jedem Gintauf bon \$10.00 ober barüber.

alle Matragen. Bir laden gur Befichtigung ein.

Gine 40-Afd. gut gefüllte und pabbeb Matrabe, mit guter Tiding, für . . . . . . . . . .

Gin Baar 6-Pfb. Riffen, gefüllt mit guten Febern, bas Baar gu

20 ganzivollene 6×9\$5.98 Smbrna Rugs

15 7:6×10:6 gan; \$9.80 woll. Empira Rugs \$9.80 ft 9×10 gan; woll. \$12.85

Gin 6×9 art Rug, garantirt, fid

gut ju tragen- \$3.00

Matraken-

repräsentirt eine Hauptfrage in der politischen Kampagne—wenn das Gelb recht ift, reguliren fic alle anderen Fragen von selbst . . . . 3n unserer Rampagne ift es gerade umgekeht. Die Geldfrage ist der unwichtigste Lheil—wenn unsere Kunden mit der Art, wie wir sie behandeln, zufrieden sind, gibt es nie Schwierigkeiten wegen der Bezahlung. Dehhald bemüßen wir uns auf's Neußerste, Jeden zusrieden zu stellen und überlassen die Geldfrage sich selbst zu reguliren—wie es unseren Kunden am besten paßt.

Reine Binfen-ober Ertra-Berechnungen für Papiere. Reine Appothek - bie unangenehme Besuche beim Friedensrichter nöthig macht. Reine Rolleftoren-ober andere Ertras, nur ein einsaches Anschreibe-Ronto, und

4382

4

67

8

105

0

3

82

U

a

Eichenes Chiffonier

cut gemacht aus trodes

nem Boly und fein pos

lirt, mit großen ge=

geichnitter Top und

gierungen - Ball Bears

ing Rollen, billig gu -

\$3.98

Shublab

Parlor-Deigofen, grob, habid und garantirt in jeder Sinfict nidelplattirt, elegante Gront- als ein erfter Rlaffe Dfen für ftellt aus bem beften Daterial weichenbes Gas, völlig gefichert Flucs, grober Afchenbehalter, burd unfere Garantie und ein boppelter Draft Regulator und

nidelplattirt, elegante Front-automatischer Feeber, Base als ein erfter Rlase Den für Dieser luftbichte Den, bolle wenner, Returnflue fur ents her Feuer-Bot, felbstventilirende plattirten Trimmings, Direct großer \$18.95 ein großer Warmes \$8.75 Bargain ju . \$5.30 gewähnlicher Bars

Unfer eigener "Dat Beater" -Diefer luftbichte Dfen, bolle Draft, Rotary Grate, leicht ju reguliren und ein guter

RR ANCH

STORES

5011 to 5017

State Street,

near 3lst.

501 to 505

Lincoln Av.,

Near Wright-

wood.

219 and 221

East North

Av.,between

Larraboo &

Großer Leffet—aus holiteriem Gliben in Daf, mit großem obalem französich ge-folitsfenem Spiegel (20 bei 24 Joll), in bilbid geichmister Kadmen—brei geräu-mige Schubladen mit meistigenen Seis-fen, petentriete Vall Tearling Kollen— ein großartiger Werth

igfte Bett in Chicago ju . \$1.99

Bir erfparen Gud genug an bei

uns gefauften Defen, um Gure

Roblen:Rechnung für ben Bin

ter bebeutenb gu berringern.

Halsted Sts.

Golben Dafen Sibeboard — groches maffives Defign, mit prachtigen Schnigereien, frangofic geschliffenem Spiegel, geformter

per Boche — Eure Auswahl von irgend einem Ofen, Beigofen oder Rochherd in irgend einem unserer vier großen Stores zu der gleichmäßigen Zahlungs - Rate

MAIN STORE: 1901—1911 State Str., nahe Zwanzigste. Branch- 3011—3017 State Str., nahe Store: 219—221 North Ave., zwischen Larrabee Store: 219—221 North Ave., zwischen Larrabee Str.

Barthol3

Eggimmer

Stilble - bon biefem

bübichen Entwurf, Gols

ben Dat Bolitur, bobe

geprette Rudlehne, ges

brebte Spinbeln - egtra

gut berftartt - ein febr

bauerhafter Stuhl unb

in großer Berth 49¢

Branch Store: 501—505 Lincoln Ave., wrightwood.

Rach dem Main. Store fleigt ab bon der Car an 3wangigfter Strafe.

"Fleifd gu Fug."

In Paris ift fürglich Mgr. Augonarb, ber muthige Bifchof bom Um= bangi im frangöfischen Rongogebiete, eingetroffen, ber nicht meniger als 23 Jahre lang fein Apoftelamt im innerften Afrita ausgeübt hat. Er erzählt u. M.: Abgefeben bon bem Klima, bem nur wenige gu wiberfteben bermögen, laufen wir ftanbig Gefahr, getobtet unb felbft - gegeffen gu werben. Die Schwarzen bom Ubangi find außerorbentlich luftern nach Denfchen= fleisch. Sie tobten uns nicht etwa aus Bosheit, fonbern fie thun es lebig= lich um bes "guten Biffens" willen. Gie haben ein febr bubfches Bort "Mhama", mit bem fie ihre Opfer bezeichnen; es bebeutet "Fleisch zu Fuß". Wenn man in bem Gebiet bes oberen Ubangi reift und in feiner Rabe biefes Wort aussprechen bort, fo weiß man wenigftens was einem zugebacht ift. Go ging es fürglich einem Ditgliebe unferer Diffion, bas nur einige Schritte weit gegangen war, um Baf-fer zu holen. Glüdlicherweise war es bewaffnet, und ein einziger Flinten= foug genügt, um eine gange Banbe bon Liebhabern bon "Fleisch zu Fuß" zu berjagen. Bor zwei Jahren wohnte ich bem Begräbniß eines Kinbes bei. Ein Gefährte hielt fich mit bem Gewehr in ber Sanb in ber Rahe bes Garges. Der Rirchhof war nur zwanzig Meter bon ber Rirche entfernt, bie Borficht erfdien jeboch nicht unnug, ba basFleifch bon Rinberleichen für bie Reger bom Ubangi befonbers fcmadhaft ift. Inbeffen verfdmaben fie auch bie Ermachfenen nicht. Der Franfreich befreundete Gultan Bargaffu, ein Freund, ber uns fo fehr liebt, bag er uns bei Bele-

genheit aufißt, gab unlängst einen gro-gen Festschmaus, bei bem er feinen Ga-

ften breihundert Leichen von Erwachfes

nen serigindert Betagen von Erwages nen fervirte. Man glaube nicht, daß ich übertreibe. Wenn die Kannibalen ben Körper eines Mannes, einer Frau

ober eines Rinbes gegeffen haben, merfen fie ben Ropf achtlos in einen Win= tel, als ob es fich um gang gewöhnliche Speiferefte hanbelte. 3ch habe bie brei hundert Ropfe bon ber Gafterei bes Bangaffu, bie auf einem ungeheuren Tifch aufgehäuft lagen, photographirt und mir biefe Photographie und baneben bie bes Bangaffu felbft aufbewahrt; ber Gultan hat ein Geficht, als befanbe er fich in gludlichfter Berbau= ungsftimmung. In ben bon Guropäern bewohnten Bentren ift ber Rannibas lismus faft bollftanbig berichwunben. In Braggaville find bie Zeiten borüber, wo ber berüchtigte Matoto bei Gelegen= heit bes Tobes eines Sauptlings eine Befatombe bon Menichenopfern ans orbnete und für ben Feftschmaus, ber natürlich bem Sinfchlachten folgte, bie Beben und Finger ber Leichen für fich gurudbehalten ließ.

— Ausgleich.—U.: "Na, Ihre Fran hat Ihnen wohl einen heißen Empfang bereitet als Gie geftern Racht fo fpat heimfamen?"—B.: "Allerbings, bafür aber behandelt Gie mich heute fehr

- Gin Geidäftsmann. - Bert:

Sie, Ruticher, wie tomme ich hier am fonellften gum Bahnhof. - Ruticher: Ra nu! Ja, mit meinem Bagen, lie= ber herr!

- Frech. - Richter (gum mehrfach beftraften Buchthäusler): 3ch habe bie hoffnung, bag Gie boch noch einmal gebeffert werben! - Sinb Sie aber ein Optimift, Berr Umterichter!

Finangielles.

auf Grundeigenthum ju verleihen ju fehr gunftigen Bedingungen. WM.F.LUBEKE 172 Bufbington Cir., Gde 5th Mue.

Finangielles.

310 oige

Bahlbar in Dentider Reiche-Gold : Währung.

tonnen bon ber Babl, wie fie auch ausfallen moge, nicht nachtheilig berührt werben und find ficere unb empfehlenswerthe Unlagepapiere. Wir haben biefelben bon 200 Mart an borrathig, fowie auch Amerifanifche, Cowebifche Aprogentige, Megitani fde Sprozentige, Gold: Regierunge : Coulde ideine, Gifenbahne, Strafene und Dochbahme Bonds. Zweils nüberer Bejprachnig (beutich) menbe

Otis, Wilcox & Co., Seigatt. H. Wollenberger, Mgr. Bond Dept. 186 La Salle Str., Gde Monroe Ctr., The Zemple".

Foreman Bros. Banking Co.

Silboft-Ede LaSalle und Mabifon Str.

Rapital . . \$500,000 Heberfduß . \$500,000

WIN G. FOREMAN, Briffbent. OSCAR G. FOREMAN. Bics-Tri GEORGE N. NEISE, Saffiret,

Allgemeines Bant : Gefaaft, Ronto mit Firmen und Privatperfonen erwünfat.

Geld auf Grundeigenthum an berleihen. mittale

Creenebaum Sons. Bankers, 83 u. 85 Dearborn Str. Geld

"Wir hoben Gelb jum Berleihen
am Hand auf Chicagoer Crunds
eigenthum bls ju irgend einem
Betrage ju den ni ed der ig.
berleihett. he ig ig angdaren Jimbo
Macien. Bog, dibojan,
Bechfet und Rredifdriese auf Euroda.

Der große Möbel: Laden! -THE -

Big Furniture Store,

416-418 - MILWAUKEE AVENUE - 420-424 Bir berfaufen bie beften Baaren ju niedrigften Baargelb-Breifen. Giferne Betfftellen, Tifche, Siuhls und Schaufelfühle, Couches, Barlor-Ausstattungen, Bilber n. f. m.



Diese habige Courd, in annual and an annual and bein ben weiter nur .

Wir haben andere zu \$3.75 bis \$35.00 bas Stüd. Konmt und besucht uns. Unsere Waaren find sammtlich neuesten Stylk und hochmodern.

Joef, melfons

Trinkt

und fichert Guch eine

freie fahrt nach Waukelha

und jurud mit ber Chicago, Milmaufce & Gt. Baul Gifenbahn. Rabere Mustunft ertheilt ble Baufefbe Beter Compenn, Thomas Allen Bor, Bigeprafibens und General-Manager, 47 bis 5! Ringie Str. Teli-

phone, Expres 678. Sar die jetige Jahreszeit empfehlen wir un-fer reichaltiges Lager von guten Roth-meinen, barunter ben berühnten, von ben be-ften Aerzten fo fehr empfohlenen BLACK ROSE, welcher in ber 1803 Columbia Beltausstellung ben erften Breis erhielt. Augerbem enthalt unfer lager bie vorzüglichsten importirten und hiefigen Beine fowie alle Sorten Bhis-ties und Lifore ju ben niebrigften Breifen.

Kirchhoff & Neubarth Co.,





stattjefunben hat, ohne bet eene Frau

Gr.: Das ift eine febr richtige Theo-

rie. Gelbft in bem großen Berbrechen

gegen bas Bölferrecht, bas in China be=

gangen, hat eine Frau, bie Raiferin=

Bittme, eine bebeutenbe Rolle gespielt.

balb ausgespielt fein, benn fie liegt auf

Qu.: Aber ihre Rolle wird wohl

Lehm .: Nach bie neiesten Rach=

richten is fe fcon wieber fo jefunb,

wie'n Fifch in't Baffer. - Der Raifer

hat ben ollen Drachen endlich boch bid

jefriegt und is nach Befinng retour je-

jangen. Gie is aber in Siangfu je-

blieben und will nu 'ne eijene Re=

bermidelter. Schlieflich weiß ja fein

Menfch nich, wer Roch und wer Rellner

bie Berbunbeten in Unterhandlung

for mir. Benn fie fich mit ber Er=

flarung bes dinefifchen Raifers begnü-

jen, bet ihm bie Jeschichte leib thut,

benn tonnen fe mir Alle gufammen

Rul .: In meiner Opinien wird bie

gange ticheinieg Rweftichen auf einem

forretten Beg gefettelt werben, bie-

tohs Dichermenia und Ingland finb

jest an friendliche Terms in biefen

Qu.: Das hat nicht viel zu bebeuten.

gegen Deutschland, morgen

Seute intriguirt Rugland mit Frant-

Deutschland mit Rugland gegen Eng=

land. Das augenblidliche Intereffe

entscheibet, mit welcher ober gegen mel-

Rul .: Das is etfättlie fo wie beim

Statgehm. Jest plah ich mit bem Leh-

mann gegen ben Quabbe, und nachber

ber Quabbe mit ben Lehmann gegen

Qu.: Ber ben Stat aufnimmt, ge-

gen ben fpielen bie beiben Unbern. -

allein erhafchen möchte, machen fammt=

liche Unberen gegen fie Front.

bet ieberhaupt teen Sahn

beten bie Dojen gujekniffen.

Sobald eine Macht Etwas für fich

Gr.: Go? Aber Rugland hat fich

Lehm .: Det is et ja eben, weil bie

gang fcon bie Manbichurei genommen,

und ba bat fein Sahn banach gefraht.

Manbichelei fo'n erbarmlichet Land is,

hen thut, berowejen haben die Berbin=

Qu.: Mus ber gangen Gefcichte

wird nicht viel beraustommen, benn

ber Walberfee foll ja fchon gefagt ha=

ben, bag er benRrieg für beendigt halt.

Gr.: Darauf ift gepfiffen! Bu Enbe!

- Das ift balb gefagt. Wenn heut=

gutage ein Rrieg für beenbigt erflart

wirb, bann geht's erft recht los. -

Der Roberts hat schon bor Monaten

erflart, bag ber Rrieg in Gubafrita gu

Enbe ift, und babei hauen fie fich ba

Qu.: Daran, bag bie Boers ihren

wahnfinnigen Wiberftand nicht auf-

geben, baran ift einzig und allein bie

Qu.: Go ? Das fonnen Gie nicht

Gr.: Ber hat Ihnen benn wieber

Qu.: Marchen? Go! Ra, bann

glauben Sie auch mohl nicht, bag ber

Bhilippinen=Aufstand längst unter=

brudt mare, wenn bie hochberrathe=

rifden Reben bon Brhan und Ronfor=

ten bie armen Teufel bon Rebellen nicht

bethörten und fie gum Musbarren im

Gr.: Famofe 3bee! Sagen Sie

mal, Quabbe, bie Filipinos haben

wohl auch Etwas zum bemotratischen

Lehm .: Warum ooch nich! Die repu-

blifanische Abministration bezahlt ben

Sultan ber Gulus bafor, bet wir un=

fere Flagge über bem harem uffhiffen

bürfen, warum follen bie Philippiner

fich biefe Lanbesberrather, biefe Des

mofraten, nicht ooch foofen, bet bie bas

Sternenbanner berunterreißen thun

und uff ben Rapitol bie Philippiner=

Charlie (ber Wirth): Lehmann,

willft Du hier mit Gewalt Streit ans

uffpflangen. Rich mabr.

Biberftanbe ermuthigen wurben.

Mablfonbs beigetragen?

Qu.: Bang gewiß!

Lehm.: Ra nu wird's Tag!

unten, baf bie Sunbe Blut leden.

che Macht man operirt.

Lehm .: Gin Ding is nu man ficher

Gr.: Die Geschichte wird ja immer

Mit wem follen benn fchlieglich

jierung jejen bem Raifer ufffegen.

barin bermangolirt is.

bem Tobtenbette.

treten?

leib thun.

Riehfpett.

Rulite: Yes, yes, Lehmann, Du | Parabies teene Jesebesiebertretung nich bift reit, es ift bie Truth, bag viele Boge ihre Workingmen forgen, in Die Profperitie=Barab' mitgumarichiren. Bas meine Sifter-in-Lah ihre Gerbant-Gorl ihr Swiethart ift, ber Budbeinder mit bie fogialiftifche Gibias, bem fein Bog hat ihm bieflährt: Ihber martichft Du behind ben fullen Dinner= budet in die Parab' ober Du martichft aus meinem Tichopp. - -

Quabbe: Benn bas wirflich mahr fein follte, fo handeln folche Ur: beitgeber nicht im Auftrage ber großen alten republikanischen Partei, Die es wahrhaftig nicht nöthig hat, sich fo nie= briger Mittel, wie 3wang ober Gin= fcuchterung, ju bebienen.

Grieshuber: Bei ber Dahl ihrer Mittel icheeren fich Republitaner ober Demotraten ben Teufel barum, ob fie babei Recht ober Unrecht thun. Lugen, berläumben, falfch fcmoren, Drohen - gang einerlei: ber 3wed bei= ligt bas Mittel.

Lehmann: Ja, fojar an fein res lijiofes Feinjefiehl wird ber Stimm= jeber jefigelt, und bie Fahne ber Un= bulbfamteit wird wie'n blutijet hembe bon ben strenggleibijen Doje ber Dr= torität entfaltet!

Charlie (ber Wirth): Bas in aller Welt willft Du mit bem haar= fträubenben Blobfinn fagen?

Lehm .: Det fo mat 'ne Jemeinbeit is, nämlich wat for Trids fich bie Bo= litifers bon wejen ben Alfchuler in un= ferem Subenviertel jejenfeitig fpielen. - Als bie Demofraten ihn ufjeftellt haben, haben fe in ben jauner-jibbifchen Jargon mit achte mofaifche Schrift= zeichen jebrudte Bamfleters rumjefchidt, bon mejen bie jroge Ehre, mas is paf= firt ben awolf Stämmen Israel, weil wird werben een achter, tofcherer Jehube Gobernor bon unferem Staat! Db fe ihn wählen werben? natürlich, bie alten, armen Leut', wo noch bon Rugland eene beilije Scheu bor fo cenem Gobernor haben, haben bas for 'ne jroße Ghr' jehalten und haben ge= fchrien: "Stuß! Werben wir boch wah= Ien teinen Unbern, ift er boch , Giner bon unfere Leit!" - Ratierlich hat bet bie Republitaner nieberträchtig jewurmt. Bas haben bie jethan? Die haben ooch Pamfleters bruden laffen und haben gefchrieben: Wie heißt 211= fculler?- Soll er heißen Machuller!\*) Bift Thr Nieben, mas er bat jethan Schmatten\*\*) hat er fich laffen, (Son\*\*\*) ift er jeworben, und gweimal is er jewefen in 'ne Rirch! - Bollt 3hr ben Chaffertopp\*\*\*\*) wählen? - Da haben bie Juben jefchrien: 3ras foll madfen bor feiner Thur' - wir mah-

Ien Dates! Rul.: Nu bin ich bichöft fo schmart wie borber. Ift er benn nu ein Dichub ober ein Dichenteil?

Lehm .: Det haben fe'n ooch neilich in 'ne politische Berfammlung jefragt, und weeft Du, mat er jeantwortet hat? Rul.: Nee.

Lehm .: 3d bin ein Demotrat Gr.: Das war bie richtige Antwort. Religion braucht nicht in bie Politit hineingezogen werben.

bemotratifche Bartei fculb. Lehm .: Gijentlich in bie jraue Theejorie haft Du jang Recht, benn bie Bo= litit theilt ber Menfch mit bie Bollenbegreifen? Bieht ber Brhan und feine jeifter, wohinjejen ihm bie Religion in Belfershelfer nicht im Lanbe umber 4 bie Jemeinschaft bon bie himmlischen und machen bie gegenwärtige Ab-Reifter bringen foll, aber in bie Pragis, miniftration unferes erlauchten Bra= weeft Du, macht fich bet boch anbers, fibenten folecht? Erflaren fie nicht und etwas gur Schau jetrajene Fromöffentlich, bag wenn fie am Ruber mas migfeit fann feenen Menfchen nie ren, England niemals fo hatte mit bem nichts ichaben. Gloobft Du benn, bet Transbaal umfpringen fonnen. Das fo een Schandferl, wie ber Loveleg, ber muß ben Boeren natürlich Soffnung mit eenen Jug als Prifungs-Rommif= machen, und fie wollen wenigftens bis far in bie Bivil-Gervice-Rommiffion gu unferer Babl aushalten, vielleicht und mit ben anbern als Schlepper in bag ihnen bon einer bemotratifchen Rebie Bauernfänger-Firma von bie "Brogierung Silfe tommt, benten fie. tective-Uffociafchen" fteht, jemals bie Uebrigens follen fie bebeutenb gum be-Momination for'n Rongreg bon bie motratifchen Bahlfonds beigetragen Temperengler jefriegt hatte, wenn ibm haben nich die Frommigfeit ellenlang aus'n bas Marchen aufgebunben?

Salfe hangen bahte! Qu.: Wenn fich alle bie Unfchulbigungen gegen ben Cibil=Gerbice= Rommiffar Lubwig, ben genannten Lobelek, und bie Chicago Credit Coms panh als mahr erweifen, fo ift bas bie gröftle Schmach für unfer Bemeinwefen.

Lehm .: Die jange Jeschichte is fogufagen bie reene Fronie bet Schidfals ober vielmehr bet Birten eener febr wenig poetischen Jerechtigfeit, inbem nämlich ber Boligifte als Fanger bon bie Bauernfägner nu felbft bon noch biel jrofere Bauernfanger, bie Berren Beber und Ranter, Loveleg und Lubmig, gefangen wirb.

Rul.: Und bie find jest nun wieber bon ber Lab gefäticht.

Gr.: Aber bas Gefet hat erft bon ber Dig Anabiohann mit ber Rafe auf ben Fall geftogen werben muffen. Qu.: Das heißt wieber: Cherchez la femme! -

Rul.: Bas ift benn bie Miening bas

Quabbe, fo ungefähr bentt 3hr Jingos Lebm .: Det beeft: Reen Bergnujen Euch bas. ohne Damens! - und is een juriftifcher Brunbfat, bet feit ben Ginbenfall in'n

fangen? Bag auf, bag ich mir nach= es) Fouten.
es) Chriff.
even Unreiner Menfc.
(Zas bier Mitactheilte in Thailice. Brrfaffer bat
——muntiete selbft gesehen.) ftens Dich nicht taufe! Gr.: Dry up, Sasthaus, und bring'

### Für die Rüche.

Bu empfehlenbe Suppe mit Fleifchegtratt für 8 Berfonen. Es wird hierbei für jebe Berfon auf & Bint Suppe gerechenet und jum Bertochen 1 Bint Baffer augefest. Man bringe alfo 3 Quart und 1 Bint Baffer in einem Blechtopf jum Rochen, lege ein Pfund gewasche= nes, gutes Rinbfleisch, ohne Rnochen, hinein und nehme ben Schaum forg= fältig ab. Darnach thue man eine gang fein geschnittene 3wiebel, ben vier= ten Theil einer biden Gelleriefnolle (anbernfalls eine halbe) und 4 etwas gehäufte Eglöffel feine weißtochenbe Graupen hingu und laffe bie Suppe bei fpaterem Singufügen bon Gala 21 Stunden, fest gugebedt, ununterbro= chen, weber zu schwach noch zu ftart

Beim Anrichten gebe man ein febr reinschmedenbes Gibotter, nach Belieben etwas Mustat und einen geftriche= nen Theelöffel Fleischertratt in bie Terrine und fulle unter ftartem Rub= ren bie Suppe nach und nach bingu, fo bağ bas Gi nicht gerinne.

Escalopps für 8 Perfo= nen. Gin Pfund Ralbfleifch (follte es nicht zu haben fein, fo tann Rinb= fleisch genommen werben) wird mit 1 Bfund Sped ober gemäffertem Rieren= fett gufammen fo fein als möglich ge= hadt. Dagu für 2 Cents abgeschälte, in faltem Baffer ausgebrüdte Gem mel, 2 Gibotter, etwas Sala und Bfeffer, gehörig bermengt, flache, thaler= große Escalopps geformt und in bollem heißem Gett in ber Pfanntuchenpfanne rafch gelb gebacen und herausgenom= men. Dann wird ein Eglöffel Dehl in bem Tett geschwigt, eine Sanbboll Rrauter, als Schnittlauch, Beterfilie und etwas Dragon hingugegeben, mit Bouillon und etwas faurer Cabne abgerührt, fo baß es eine bidliche Sauce bilbet, welche tochend über bie Esca= lopps gefüllt wirb. Rach ber Suppe mit abgefochten Rartoffeln ober Abends

als Ragout gegeben. Gebämpfter Sammel= chlegel (Reule) mit Gurten. Gin nicht gu frifcher Schlegel wirb recht murbe getlopft, mit Pfeffer und Salg eingerieben, in einen Bratentopf gelegt und mit einem Quart Baffer fo lange gefocht, bis bas Baffer eingefocht und bas Fleifch auf beiben Seiten gelb gebraten ift. Ingwischen ichalt man 3-4 Burten, nimmt bie Rerne ber= aus und ichneibet bas Uebrige in fleine Bürfel. Gollte bas Fleifch gu viel Fett haben, fo wird babon abgegoffen; nun wird über bas Fleifch 1 Eglöffel Mehl geftreut, Die geschnittenen Gurten und eine geschnittene 3wiebel werben bazugethan, nebft einem Schöpflöffel Fleischbrühe und 3 Eglöffel Effig. Dann wird Maes feft jugebedt und noch 1 Stunde gefocht. Beim Unrichten ber Sauce wird bas Fett abgefcopft.

— Rebhühner, Fasanen, Bachtelnunb Prairie = Süh= ner gu braten. Alle Schrottorner werben forgfam herausgeschnitten, bie Bogel werben, nachbem fie gerupft ober abgehäutet finb, gut, aber rafch gema= ichen, mit etwas Coba im Waffer, bann noch einmal abgefpült und abge= trodnet. Die Bruft wird fobann mit bunnen Scheiben bon fettem, gefalze nem Sped belegt, barauf werben fie in ben Badofen geftellt, mit Bfeffer und Sala beftreut, wenn fie beinahe gar find, und mit Butter und Baffer begoffen. Man fann auch ben Sped meglaffen und nur Butter gebrauchen. -Diefe Bogel ichmeden auch febr gut wenn bie fleischigen Theile ber Bruft geröftet merben, nachbem man fie im Ruden gespalten bat. Bei Prairiehühnern röftet man bie Brufttheile allein und bermenbet bas lebrige gum Dämpfen ober zu Ragout.

- Froididentel = Ra gout. Sierzu werben bie Frofchichen= tel mit Waffer, Effig und Salg in ein Befäß gelegt, mit einem Befen gepeiticht und tuchtig gewaschen. Dann lagt man einen Stich Butter gergeben, legt fie nebft einigen Schalotten und etmas Salg hinein und bampft fie, gut gu= gebedt, beinahe gar. Darnach ftaubt man etwas Mehl barüber bin, gibt fraftige Bouillon, Mustatbluthe unb einige Bitronenscheiben bingu, läßt bie Froichichentel vollends weich werben und rührt bie Sauce mit Gibottern ab. Auch kann das Ragout mit in Bouillon ober gefalzenem Baffer getochten Fleifch= ober Beigbrodflößchen umlegt werben. - Die Frofche werben burch einen ichweren Sammerichlag auf ben

Ropf getöbtet und benfelben barnach bie Schenkel abgeschnitten. - Mince = Bie. Das folgenbe ein ausgezeichnetes Regept für Mince-Bie, wenn man fich genau nach ber Borfdrift richtet. 4 Bfund gefottenes, mageres Rinbfleifch, fein geameimal fo viel gehadte griine hadt. Mepfel, 1 Pfund gehadtes Nierenfett, 3 Pfund entfernte Rofinen, 2 Bfunb ausgelefene, gereinigte Rorinthen, & Pfund feingeschnittenes Zitronat, 1 Pfund brauner Zuder, 1 Quart Roch-Molaffes (Art Sprup), 2 Quart füßen Apfelmein, 1 Bint getochter Apfelmein, 1 Eglöffel Salz, 1 Eglöffel Pfeffer und ebenfo biel Dustatbluthe, 1 Ggs. löffel Reltenpfeffer, 1 Eglöffel feine Relten, 4 Eglöffel Bimmet, 4 geriebene Mustatnuffe. Die Maffe wird gut gemifcht und auf ben Berb geftellt bis burchhigt, bann nimmt man fie bom Teuer und, wenn beinahe erfaltet, gibt man 1 Bint guten Brandy und 1 Bint Cherry baran, bermahrt bie Difdung in einem gut berichloffenen Topfe an einem nicht bem Frost ausgefesten, fal-ten Blate, wo sie sich Monate lang gut erhalten wirb.

- Muftern : Pafteichen. Gi wird ein reichliches Stud Rrebsbutter, in Ermanglung berfelben frifche Butter, ju Sahne gerührt, berbaltnifmähig hinzugefügt 2—3 Eibotter, etwas Ritronenfaft, Mustatbluthe und Salz, bie Brube bon ben biergu bestimmten Auftern (man rechnet auf bie Berfon

3-4 Stud), ferner gehadte Champig= nons, Rapern, etwas geftogener Zwiesbad und feingehadter Ralbabraten mit guter Bratenfauce. Bulegt rührt man bie Salfte bes zu Schaum geschlagenen Gimeifes burch. Sollte bie Fullung gu fteif fein, fo gibt man etwas faure Sahne ober fraftige Bouillon ober weißen Wein hingu, füllt bor bem Baden hiermit bie Baftetchen und legt, nachbem fie 10 Minuten bei einer Mit= telhite gebaden haben, auf jebes 3-4 Muftern, welche mit Ritronenfaft und Eibottern bestrichen und mit etwas febr feingestofenem Zwiebad bestreut finb, und ftellt fie barauf noch 5 Minuten in ben Dfen.

### Mus den Anfängen der Oper.

Um 6. Ottober 1600 fanb anläflich ber Bermählungsfeier ber Maria bon Medici, Ronigin bon Frantreich und Rabarra, bie erfte Mufführung ber Dper "L'Guribice" ftatt. Das nach Rinuccinis Dichtung bon Jacopo Beri fomponirte Bert und bie Bertonung beffelben Tertbuches burch Giulio Caccini find bie alteften uns burch ben Drud überlieferten Tonbramen, Die eigentlichen Unfange unferer beutigen Oper. Ueber Die borbereitenben Berfuche, bie biefen gielbewußten Schopfungen borangingen, miffen wir taum mehr, als bas in zeitgenöffichen Berichten Ermahnte, benn wenig ift bon jenen Urbeiten erhalten geblieben.

Bu Beginn bes fechszehnten Jahr= hunderts hatte, bon Floreng ausgehend, bie Bewegung gegen die bamalige Alleinherrschaft bes Rontrapuntts weiterer Musbehnung gewonnen. Buerft maren es funftsinnige Gbelleute, Phi= lofophen und Literaten, Die für Die Umgeftaltung ber Tonfunft eintraten. Mus Blatons und Ariftoteles Schriften suchten fie gu belegen, bag nur burch innige Berbindung bon Bort und Ion ber Mufit erhöhte Musbruds= fähigfeit berlieben werben fonne. 201 gemein berglich man bas Gerante ton= trapunttifcher Stimmführung mit ben bielfach berschlungenen Linien, gothi= fcher Baufunft, Die, ebenfalls aus bem Norben ftammend, in Stalien nie bollig beimisch geworben mar. Wie im Beit= alter ber Renaiffance auf Grund ber Antife bie bilbenben Runfte eine Biebergeburt gefeiert hatten, fo follte nun auch die jungfte ber Runfte, die Mufit, gu neuem Leben erfteben. Bis babin war biefe eine Runft für fich gewefen; ihr hatte bas Wort nur als Bormanb bie Dichtkunft als untergeordnete Die= nerin gegolten. Reue Musbrudsgebiete follten ber Mufit jest erichloffen merben. Richt bie Schonheit bes Rlanges allein mar ferner ihr Endzwed; fub= jettibes Empfinden mußte fie wieder= fpiegeln und bie innerften Regungen ber Menfchenfeele offenbaren lernen. Durch bollige Berichmelgung mit ben Schwefterfünften Boefie und Darftel= lung murbe fie berufen gur Bermittle=

rin höchften bramatifden Musbruds. Dag ber Mufit im antiten Drama eine ähnliche Rolle angewiesen war, glaubte man annehmen zu muffen. In ber Abficht, Die griechische Tragobie gu refonftruiren, entstanben bie erften Borläufer ber Oper, bie wir in ben be= reits Sprachgefang anftrebenben Beruchen Cavalieris, Galileis anderen Pfabfinder auf bem Gebiete bes regitirenben Stils erbliden. Graf Barbi, in beffen Saus burch bie Camerata-Gefellichaft bie neuen 3been begeiftert berfochten murben, mußte nun für feine Blane auch ben Dichter Rinuccini qu gewinnen: balb ichloffen fich ber Bewegung bedeutenbe Mufiter an. Als erfte ausgebehntere Probe beffen, "was ber Befang unferer Beit bermag," wird uns bas Beri=Rinucci= ni'iche Baftoral "Dafne" bezeichnet, bas, mieberholt in engerem Rreife auf geführt, fich großen Beifalls erfreute. Ihm folgten nach einigen Jahren als erfte umfangreiche Werte bie oben er= mahnten Mufitbramen "L'Guribice". Beibe Tonbichtungen murben im Sabre 1600 gebrudt; fie find uns als erfte wirkliche Opern erhalten geblieben.

Befonberes Intereffe gemahrt ge= rabe anläftlich bes breihundertjährigen Beftehens biefer Tonbramen ein Blid auf bie Wandlungen, welche bie Oper feit ihren Unfängen erfahren hat. Man erfieht, bag bie Lehrfage ber Floren= tiner Musitreformatoren icon bie Theorien ber fpateren Bahnbrecher auf bem Gebiet ber Oper im Reime ent= halten. Bas Glud, mas Bagner in ihren Werten bertreten, es mar einft auch bie treibenbe Rraft bei ber Ent= ftehung ber früheften "mufitalifchen Dramen". Bieberholt entfernte fich awar bie Tontunft bon ben anfänglich geltenben Pringipien; fie gerieth auf Abmege und wurde in ber Oper mieber Gelbstamed. Die Rudtehr gum Ratürlichen wirb bann ftets als erfte Bebingung für ben Banbel gum Befferen angesehen; und fast wortlich fprechen Glud und Bagner bas aus, mas einft gur Beit ber mufitalifchen Renaiffance berlangt murbe. "Ich habe in meinen Berten ftets mich beftrebt," - fo fcrieb icon bor breihundert Jahren Caccini - "nur ben Gehalt ber Borte burch bie Dufit wieberzugeben". Glud, ber biefelben Bege weiter wanbelte, bie einft bie Florentiner Meifter befchritten, fagt in ber Widmung von "Baribe eb Elena" (1770): "3ch mar ber Un= ficht, bag ber Befang in ber Dper nur ber Stellbertreter ber Deflamation fei." - "Die Tonfprache ift Anfang und Enbe ber Bortfprache" lautet ein Musfpruch Richard Bagners. Galilei, ber Bater Galileos, berlangt in feinem 1581 erfcienenen Dialogo: "Man foll auf bie Betonung bes Gingelnen ach ten, wie bie Worte accentuirt, fonell ober langfam ausgesprochen werben, wie beifpielsweise ber gurft mit ben Bafallen ober ben ihn Unflebenben. wie ber Bornige, wie ber Gilfertige, wie bie Matrone, wie bas Mabchen rebet, wie ber Liebenbe gur Geliebten, wie ber Rlagenbe, ber Schreier, ber Furchtfame fich ausbrudt." Dem ge-

überzeugt, bag ber Gefang, wenn er burchaus bon ber Farbe ber Empfinbungen, bie er auszudrüden hat, gefattigt ift, fich geftalten muffe wie biefe und ebenfo berichiebene Accente angunehmen habe, als jene berichiebene Schattirungen hatten; turg, bag bie Stimme, bie Inftrumente, alle Tone, felbft bie Baufen auf baffelbe Biel losgehen, welches ber Musbrud ift, unb baß bie Bereinigung gwifden ben Borten und bem Gefange fo ftreng fein muffe, bag bas Gebicht nicht minber auf bie Mufit gemacht erfcheint, als bie Mufit auf bas Gebicht." Daffelbe gilt auch Wagner für unerläglich, benn er fagt: "Die Mufit bat fich naturgemäß immer nur auf bas gu beziehen, mas fie ausbruden foll; in ber Oper ift fie gang entschieden bie Empfindung bes Rebenben und Darftellenben. - 3n ber Melobie bes Dichters ift bie Sar= monie, nur gleichsam unausgespro= chen, fcon mitenthalten." Auch fol= genbe Gage laffen fich in Berbinbung bringen: "Ift es alfo ein Bunder, wenn bie gottlichen antiten Mufiter mit tiefem Berflanbnig ber Ratur Die Geifter ihrer Borer leiteten, mobin fie woll= ten?" (Graf Barbi.) "Die Nachahmung ber Ratur ift bas anerkannte Biel, bas man fich fteden muß. 3hm ftrebe ich gu: ftets einfach und natürlich, fo viel es mir möglich ift, sucht meine Dufit bie größte Musbrudsfähigfeit, bie Berfrartung bes Wortes ber Dichtung." (Glud.) - "Bober follen wir nun bie Rraft ichopfen im Buftanbe tieffter Enifraftigung? Bo ber gelehrte Urgt tein Mittel mehr weiß, ba wenden wir und endlich bergweifelnd wieber an bie Ratur." (Wagner, "Das Runft= wert der Butunft".)

genüberzustellen ift Gluds "3ch war

Bar Bieles ließe fich noch ermahnen, bas bie geiftige Bermanbtichaft ber Reformatoren ber Oper beweift, benn auch ber jungfte und bebeutenbfte ber= felben, Richard Wagner, brang nur weiter, viel weiter bor auf einer Bahn, bie Undere fcon bor ihm erfolgreich betreten; er ftrebte benfelben Bielen gu, bie frubere Meifter einft mit gleicher Ueberzeugungstreue und mit ahnlichem über bas nibeau zeitgenöffischen Schaf= fens fich erhebenbem Ronnen gu er= reiden fuchten.

Die Aufgaben, bie fich bie bramatis iche Tontunft ftellt, find naturgemäß immer gewaltigere geworben. Doch, mobin wir auch ferner fteuern, ftets wird bas guRecht beftehen, mas bor brei Sahrhunderten ichon erftrebt wurde: Diefe und Wahrheit bes Musbruds. Rur bie Mittel, biefe gu erreichen, wer= ben wechfenlbe fein.

### Unterhaltungen mit Zolftoi.

In feinem in Leipzig erfchienenen

Buche über Tolftoi ergahlt Gergejento

intereffante Gingelheiten aus bem Le-

ben des Apostels von Jasnaja Poljana.

Tolftois Lieblingsichriftfteller feien

Sofrates (!), Gpittet, Bascal, Rouf

feau, Biftor Sugo und Didens. Die

"Confeffions" bon Rouffeau haben auf

ihn einen großen Ginfluß ausgeübt.

Ich war in meiner Jugend entzückt von

biefem Philosophen, fagte er. "3ch

berehrte ihn wie einen Gott. 3ch trug fein Bilb auf meiner Bruft, in meinem in melchem fich Beiligenbilb befand." Der erfte litera rifche Berfuch bes Grafen Tolftoi Fanb aber nicht untner bem Ginfluffe Rouffeaus, fonbern unter bem Ginfluffe Sternes. . Ginem jungen Manne, ber ihn fragte: "In welchem Alter haben Sie gu fchreiben angefangen?" ermiber te Tolftoi lächelnb: "Gie fürchten mahr fcheinlich, junger Frend, biefes Alter ilberschritten zu haben. Ihre Furcht ift begründet; ich schrieb mein erftes Werf mit 16 Jahren. Es war eine philosophische Abhanblung, eine Nach= ahmung Sternes." Gines Abenbs tam in Jasnaja Poljana bie Rebe auf Taine, feine Methobe, feinen Berth. Gin Stubent fprach mit Begeifterung bon ben großen Dienften, bie ber Berfaffer ber "Englischen Literatur" ber philosophischen und hiftorischen Biffen= schaft geleiftet habe. Tolftoi lieg biefen Rebeftrom ruhig borübergieben: bann fagte er nur: "Uch mas. Taine war nur ein mittelmäßiger Ropf." Der Stubent erhob Ginfpruch: "Gie wollen mahricheinlich fagen," fprach er. "baß Taine nicht alle Fragen gang unparteiisch behandelt hat? Das gebe ich gu. — "Ich will bas fagen, was ich gefagt habe," erwiderte Graf Tolftoi aufbraufenb, benn er ift leicht ergurnbar. "Taine ift in jeber Begiehung ein unfähiger Ropf. Unbers tann ich feine Unmagung, ben Ginflug bes Menfchen in ber Gefchichte ber Menfcheit auf Rull gu redugiren, und bie Sauptrolle leblofen Fattoren, wie Baffer, Erbs fchlamm ufm., gugufchreiben, mir nicht erflären. Ift feine Theorie nicht ber reine Bahnfinn? Saben Bubbha unb Chriftus nicht bas Dafein bon Grunb aus umgewanbelt und bas neue Leben bon Millionen unb Millionen Menfchen begründet? Baffer und Erbfclamm fonnen nichts beleben. Nur ber Beift, ber belebenbe Beift bes Men= fchen übt feinen Ginfluß auf bie nacheinander folgenden Generationen und bis in bie fernfte Butunft aus." Unter ben gablreichen Frangofen, bie ben Grafen Tolftoi befucht baben, befand fich auch Baul Deroulebe. Der Dichter ber Rebanche war nach 3asnaja mit ber ausgesprochenen Abficht gefommen, ben Apoftel bes Belifrie bens zu betehren. Das ließ fich natür= lich nicht machen. Zwischen ben beiben Mannern bon fo entgegengefettem Temperament tam es mehrere Tage hintereinander gu febr lebhaften Disfuffionen. Graf Tolftoi, ber Fremben gegenüber gewöhnlich gaftfreundlich und höflich ift, war nach biefen Unterhaltungen mit Deroulebe jebes Dal gang bergweifelt und erbittert. Gines Tages wurde er so gornig, bag er bas bonlief und die Thur feines Zimmers mit Getofe hinter sich schloß. Als Deroulebe seinem Gasigeber wieber gegenüberfaß, begann er feine triegeris

### McKinlens warme Empfehlung von "5 DROPS"

"Ich habe SWANSON's 5 DROPS gebraucht. Aus meiner eigenen Erfahrung bin ich überzeugt von seinen werthvollen Eigenschaften. Ich habe es gegen Meumatismus und Marte Aheumatismus hat mir mehr genüht, als alle anderen heilmittel bie ich in und Katarrh meinem Leben angewandt habe. Es vertried ichneil die Reime, die so viel Schmerzen und Leiden verursacht hatten.
Manche Lente, die ich kenne, sprechen mit höchster Anerkennung von 5 DROPS und sagen, sie möchten keine Minute ohne daselbe sein. Ich selber wollte es nicht entbehren, da ich es ebensowohl als ein Borbeugungs- wie als ein heilmittel betrachte.

M. R. Rekinley, Borben, Ind., 1. Juni 1900."

ZEUGNISSE

Meine herren! 3ch bin im 76sten Jahre. Das Abeumatismus ift geheilt und ich bin froh und bantbar. 3ch habe bie "5 DROPS" Bielen angerathen. Dr. Johannes Trautsmann in Lomira, Wis., habe ich sie auch angerathen. herr Dottor, ich bin ben "5 DROPS" Danne Speert. für Alles bantbar. Brukend

Fran und Mann furirt.

Merther herr! Meine Frau ift jest 66 Jahre alt. Die "5 DROPS" hat fie bon Schwinbel und herg-Schwäche furirt und fie ift viel ftarter, als fie friiher mar. Auch muß ich von mir ichreiben. Ich bin 72 Jahre alt. Ich hatte ein ganges Jahr Rheumatismus in meiner Schulter und in meinem Arm und bie "5 DROPS" hat mich furirt. Meine Frau jagt, Ihre "5 DROPS" und Ihre Pillen find die beste Medigin, die wir je gebrauchten. Ich schließe mit Gruß.

Robert Aninger, Argentam, 30.

Werthe herren! Ihren Brief haben wir erhalten. Die gange Umgegend weiß, wie fehr mein Mann bon Rheumatismus geplagt war, bag er jebes Fruhjahr, bon feinem 12. Jahre an, immer vier bis jechs Wochen bas Bett hat hüten muffem. Er hat biel gebottort, aber wenige hilfe erlangt. Jest hat er, Gott fei Dant, seitdem er Ihre Medizin gebraucht hat, ben Rheumatismus nicht wieder gehabt. Wir empfehlen und loben die "5 DROPS" allerwarts. Mit bestem Gruß. Frau Friederide Artus, Stettin, Wis.

galls Ihr noch weitere Beweile für die Wirflamkeit von SWANSON'S 5 DROPS windch. die hoben fie im liederstüß. Die Beweile für die Wirflamkeit von SWANSON'S 5 DROPS windch. die freicht die Weile find überwähligend, dah's Drops genau bewirft, was da acker im Anstern beier die genommen wird, das es alle vom Fadertauten aufgrählten Godrechen heilt — gang gleich wie veraltet sie ein mdzen oder ob jedes andere Mittel in der Weile sie all mwisten keine konstende in derweisen hat. Sie stie teich, dies gurer zurindensheit zu derweisen. Unter dem kraufbeiten, welche 5 DROPS positiv heilt und vordeugt, find: Mennutein, sie eine Kraufbeiten, Gicht. Hoben kraufbeiten, Gicht. Hervostäch, western und Witzerelieden, Schlausstaum, die eine Abenteite, Bahnweh, Lebers und Witzerelieden, Schlausstaum, die eine Abenteite, Sahnweh, herzischwähe, Erzischwehe, E

Swanson Rheumatic Gure Co., 160-164 Lake Sir., Chicago.



### Günftige Gelegenheit, Batent: Mediginen gu faufen.

Freies echtes importirtes Damburger Pflafter . . . 120 St. Bernarbs Rrauter Billen . . 170 Caftoria . . . . . . . . . . . . . . . 25e St. Jacobs Del . . . . . . . 350

erflärte ihm ben Revanche=Blan unb

die Eroberungsgedanken bes Herrn

fragte er endlich. Der Bauer frante

fich ben Ropf, bachte einen Augenblid

arbeiteten, und wenn bie Ruffen abeite=

ten, wenn bann unfere Arbeit fertig ift.

trinfen wir in ber Schenke gufammen

ein Glas und nehmen ben Deutschen

auch mit." Graf Tolftoi lächelte mit

triumphirenber Miene. Paul Derou-

lebe aber, ber burch biefe bulgare

Sprache in feiner heroifden Geele ber=

munbet mar, verließ noch am felben

- Die größte Stärfe unb bie

größte Schwäche begegnen fich im Ber-

Rrantheiten der Manner.

State Medical Dispensary.

Die weitberühmten Aerzte biefer Unftalt heilen unter einer
positivem Garantie Ale
Mannerleiden, als da find
haut, Binto, Private und
gronische Leiben, Blagenentjindung, bie ichrestichen Folgenentjindung, bie ichrestichen Folgenents
jindung, bei ichrestichen Folgenents
jindung, bei ichrestichen Folgenents
jindung, bei ichrestichen Folgenents
jindung, bei ichrestichen gen
berlorene Kannbarteit, Jupupcta (Undermögen), Berieocele (Codenfronficiten), Krevenschuse,
de, Bertlieben, Sedachnissischen, Riss
bergeichgagenbeit u. f. w.

Konsultation frei

Sprechftunben 10-4 und 6-8 Mbenbs. Sonntags mur bon 10-12 Uhr. Schreiben Gie nach einem Fragebogen. Gie tonnen benn per Boft furirt werben. - Alle Ungelegenheisten werden ftreng gebeim gehalten.

Medizin frei bis geheilt.

Bit faben überhaupt folde mit gronifden liebeim behoftete Leibenben nach unfecer Unfalt ein, bie nies genbl Deilung fi-ben tonnten, um unfere neue Mes thobe fich angebeiben ju laften, bie als unfelber gill.

Schwache, nervoje Berfonen,

erblagt bon Schwermuth, Erröthen, Zittern, Serp-flohfen und ichlechten Trännen, ersohrer aus bem "Augendireume" wie einsach und billig Geschiechte Frenkeiten. Folgen der Augendfänden. Aramps eberbruch (Barlevele), erschöpfende Allehaftisse und mdere marte und beinverschennen Teilen, ihnes und bauernd geheilt werden tönnen. — Sang neues Seilversähern. — Auch ein Appliet über Berbütung zu großen Ainderlegens und deren ichlimme Folgen nichtlich ist der Buch, dessen nurfte Au-lage nach Empfang bon 26 Cents Briefmarten berkegelt verfandt wird den der

PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.

nabe Gtate Strafe.

CHICAGO III.

Tage Jasnaja Poljana.

Déroulèbe. "Was hältst Du babon?"

Malted Milt, bie 50c= Srafe . . Malteb Milt, bie 1.00=@roße . . 760 Malteb Milt, bie 3.75: Große . 3.00 Reftles Rinbermehl . . . . . . 750 Baines Celery Compound . . . Soods Sarfaparille . . . . . . 750

Damburger Tropfen . . . . . . 35e Briefliche Auftrage bon außerhalb ber Stadt mohnenden Runden erfüllt. - Bers langen Sie unfere Preife für irgendwelche in unfer Fach einschlagenbe Urtitel. Sie erfparen Belb.

Jetst ift die Beit iche Predigt von Neuem, schließlich verftieg er sich zu ber Behauptung: "Ich bin ficher, bag ber erfte befte Bauer über ben Rrieg und bie franto-ruffifche Miliang gefünbere Unfichten hat als Sie!" - "Glauben Sie?" fragte Graf Tolftoi. "Schon! Rommen Sie ein wenig mit mir fpagieren. Wir wollen ben erften Bauern fragen." Und ber Friebensengel und ber Rriegsengel gingen binaus aufs Welb. Gin Bauer tam ihnen entgegen. Tolftoi fprach ihn an. Er

Ruben ju gieben aus ber berühmten Behanblungs-Rethobe, angewandt bon bem berühmten dineficen Urgt

### GEE WO CHAN nach und fagte bann: "3ch bente, bag es bas Befte mare, wenn bie Frangofen

GREE WO CHAN

Schütt und kräftigt ben Körper gegen die blöglischen Berdiel, die in blefer Isdrespeit flatischen. Gwät fund gegen die Unbilden und Schneichtum des nabenden Winteres, Ein leichter Gusten wie ein des geben fie aufchange der Aungen ober Unngen ober Ungen ober Gungen ober Ungen ober Gungen ober Ungen ober Gungen ober Understeht weber die Michael werendischie werden, dan der Geben fie ausbreitet. Keine Isdresseit ersorbert mehr Gorgfale und Unimerfiamleit dei allen Aranbeiten des Aoptes, der Reble, Aungen und Lungenröbern, als die des genwärtige, und kein Behandlungssiehem wird se senwärtige, und kein Behandlungssiehem wird se senwärtige, und kein Behandlungssiehem wird se senwärtige, und kein Behandlungssiehem wird se Wo o be an, dessen angenschaft wurder Aranbeiten aus dem Körper ensternen als die, angewandt von dem der indas dossinungslichen Alle des Poliungen den scheindas dossinungslichen Alle des Grunder Vollungs der Angelen und gestandt von der Angelen Stand solwohl wie für das Aublitum, und Laufende bezaugen Molich ihre großen Wortze — Ausiende Stand solwohl wie für das Aublitum, und Laufende bezaugen Molich ihre großen Wortze — Ausiende, des war anderen Werzten als absolut bossen der geben waren. Teier Arittes sind Sind eine Experimente, den men Keinder und geführen Beim im Gedrauch; sie find beine Experimente, denn keinder aus frassen und eine Andern aus der Angen der eine Ausien der Angen der eine Ausien der Angen der eine Ausien der Angen der der Ang

### 262 State Str..

gegenüber Rothfdild's. Stunben 10-8, Sonntags 10-4. — Auswärtige Betlenten follten Briefmarte für Fragebogen folden. Beilung brieflich garantirt.

### Massage,

Wallerbehandlung, Schwed. Heilgymnastik, Glektrigität.

Madsen's Institut,

### VORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

ADAMSSTR., Zie

unt Drei Dollars

. Massage... Die neueste Art der Behandlung der Rassage-Eur, den dem Universitäten in Berlin und Wien als Gelldringend staffisiert, wird dem einem aus Deutschalbeitengend staffisiert, wird dem einem aus Deutschalbeiteren der Auflie eine Damen undherren, jung aber alt, die mit Alut der Damen undherren, jung aber alt, die mit Alut der Berven-Aransseiten bedastet, Kheumatismus leidend oder Auskelichmad find, wollen bet "VIz. v1". 194 Deardorn Aus. Chicago, III., dorfprechen. Konjuliation sosiensteil.

### Guropäifde Rundfchau.

Froving Brandenburg.

Berlin. Rach langem Leiben ift hier ber Rammergerichtsrath Otto harmuth geftorben. Er war am 20. Mara 1880 Gerichtsaffeffor geworben, tam 1882 als Amtsrichter nach Zielengig und bon bort 1887 nachBerlin gum Umtsgericht I. 1894 erfolgte feine Beforberung jum Lanbgerichtsrath. Rammergerichtsrath war er feit 24. Mai 1897. — In Folge Bergichlages ftarb ber 60jährige Rentner Albert Blume von bier, als er mit feiner Frau bon Beiligenblut aus ben Groß=Glod= ner beftieg. - Seine Diamant-Boch= geit beging bas Streligerftrage 35 mohnhafte Müller'iche Chepaar. Der Chemann ift penfionirter Lehrer unb Cantor; feine beiben Sohne find hier als städtische Lehrer angestellt und befleiben nebenbei tommunale Chrenam= ter. - Ueberfahren und töbtlich ber= lett worben ift bie 78jahrige Wittme Wilhelmine Müller, geb. Traugott, aus ber Steinftrage Do. 17. - Beim Rahnfahren ertrunten ift ber 28 3ahre alte Arbeiter hermann Bielert in ber Rahe ber Gifenbahnbrude gu Treptom. Bielert und brei Befannte, bie mit ihm fuhren, waren angezecht. - Erhängt hat fich auf bem Boben bes Saufes Frobenftrage No. 37 ber 38 Jahre alte lebige Arbeiter Paul Ruber. Er mar frant und arbeitslos. Bietito w. Feuer gerftorte ben

Sutshof, bie Rirche, fowie mehrere Bauerngehöfte.

Ropenid. Spurlos berichbuns ben ift ber Berichtsvollgieber Rluge. Derfelbe hat fich eine größere Ungahl Unregelmäßigfeiten gu Goulben tom= men laffen.

Groß = Stoterfelbe. Staats. minifter a. D. Sobrecht feierte mit feiner Gattin bas Feft ber golbenen Sochzeit.

Glienide. Raufmann unb Fabritant Carl Burth tann mit feiner Frau Anna, geb. Sausotter, auf eine bojahrige gludliche Che gurudbliden. Grinau. Gelbftmorb berübte ber hiefige Forfter Riebiger burch einen

Sturg aus bem Fenfter bes britten Stodwerts eines Berliner Sotels. Riebiger ftanb im 30. Lebensjahre; er war ftart berichulbet.

Bichelsborf. Geinen Ber-Tehungen in Beting erlegen ift ber bon hier ftammenbe Seefolbat Berger, ber aur Schutmache ber beutschen Befanbticaft in Beting mabrenb ber chi= nefifchen Belagerung geborte. Berger batte bei ben Rampfen eine fchwere Ropfverlegung babongetragen.

### Froving Offpreußen.

MIlen ftein. Wegen Unterfchla= gung erhielt ber Sanblungsgehilfe Carl Pestahl aus Paulsguth 8 Monate Befängniß.

Ungerburg. Raufmann Morip Silberberg befindet fich im Concurs.

Infterburg. Auf bem Sterbe= bette befannte ber Dafchinenbauer Butt feinem Bruber, bag er feit lans gerer Beit bie Falfcmungerei betrieben habe. Aus Reue barüber möchte er Diefes ber Beborbe gur Renninif ibringen. In ber Wohnung bes Berftorbe= nen wurben benn auch nicht nur bie berfciebenften Bertzeuge gur Berftellung falfcher Müngen, fonbern auch mehrere falfche 10= unb 20 Martftud porgefunben.

Rorichen. Mus Lebensüberbrug machte ber 65jährige ehemalige Guts= fomieb Plaumann feinem Leben burch Erhängen ein Enbe.

### Froving Westpreußen.

Dirfcau. Der Bürgermeifter Dembsti, beffen 12jährige Umtsperiobe abgelaufen war, erhielt eine Wieber= wahl auf weitere 12 3ahre. Marienwerber. Bum Raths=

herrn ermablten bie Stadtberorbneten Raufmann Ernft Siebert.

Moder. Feuer legte bas Unwefen bes Befigers Chriftian Wiese in Ufche. Pomlau. Bis auf bie Umfaf= fungsmauern niebergebrannt ift bas Familienhaus bes Besitzers Schwert=

Rehmalbe. Bei einem Branbe, ber bas Ginwohnerhaus bes Gaftwirths Rag gerftorte, erlitt ber Chauf= feearbeiter Templin berartige Ber= legungen, bag ber Tob nach wenigen Stunben eintrat.

Boppot. Rachts brannte bier bas hotel "Raiferhof" in ber Seeftrage, in welchem sich auch bas Zoppoter Kur= theater befand, bollftanbig nieber. Der Theaterbirettor Oswalb Harnier hat bei bem Feuer all fein Sab und Gut

### Froving Fommern.

Stettin. Bor nunmehr 50 3ab= ren ift Beh. Regierungsrath Dberburgermeifter haten nach Ablegung ber ersten juristischen Prüfung als junger Austultator vereibet worben und in ben Staatsbienft eingetreten. Ahlbed. Sotelbefiger Rarl Jur-

gen melbete ben Concurs an. Altenwalbe. 3m Ranal ertrantte fich ber Arbeiter Friedrich Röbbe.

Belgarb. Wegen eines Merbenleibens hat Regierungsbaumeister Am= brofius feine Stellung niebergelegt. Gollnom. Der Forfter Bollbrecht in Bafentin murbe mit einer Schuftvunbe im Ropfe in feinem Res

vier tobt aufgefunden. Rach ber Schugmunbe ju fcliegen, liegt ein Unglüdsfall bor. Grune walb. Die Rettungs-

mebaille am Banbe ift bem Landwirth Sans Jauer berliehen worben.

Lauenburg. MIS Stabtver= ordneter wurde für ben berftorbenen Biegeleibefiger Soppe gemahlt ber Dampfichneibemublenbefiger Labwig. Straffund. Man plant bier bie Errichtung einer Werft gur Erbaus ung eiferner Goiffe.

Stublenberg. Mus Liebesgram erfcog fich ber Lehrer Dabne.

Polezen. Gelegentlich eines hier abgehaltenen Walbseites entstanben zwischen bem Arbeiter Thomas Träber Töpfermeister Werner verübte Raub- morb hat zur Verhaftung bes Arbei-

ter Soppe Streitigfeiten, bie gu einer Schlägerei ausarteten, mobei ber bies fige Rechnungsführer Lerch, ber bollig unbetheiligt mar, ichwer verlett murbe. Proving Schleswig Bolftein.

Altona. Geftorben ift im Alter bon 70 Jahren ber altefte Buchbrude= reibefiger am Plat, Marcus, in Firma Bonn Gebr. - Mus Furcht bor einer ihm wegen Veruntreuungen brobenben Strafe machte ber Commis Abolf Lange seinem Leben burch Erhangen ein Enbe. - Durch einen Festact im Schulgebäube murbe bas 50jährige Dienftjubilaum bes Rectors an fünften Anaben = Boltsichule, S. 2B. G. Reller, gefeiert.

Garbing. Durch einen Stura bon einem Gerüft gog fich ber Dach= beder P. 2. Beters erhebliche Berlegungen gu.

Sattftebt. Unter großer Bethei. ligung wurde ber im 67. Lebensjahre berftorbene frühere Amtsborfteber 30: hannes Jenfen gur letten Rube beftattet.

Rellinghujen. In ber holz= mehlfabrit ber Gebr. Rarftens entftanb ein Keuer: ber Mittelbau brannte voll: ständig aus. Riel. Der hier immatrifulirte

Stub. jur. Reinhard Friedrich murbe im Dufternbrooter Gebolg erichoffen aufgefunben. - Die biefige Straf= tammer fprach ben Rechtsanwalt Dr. Friebrichs von ber Untlage bes Betruges frei. Der Staatsanwalt hatte 15 Monate Gefängniß beantragt.

Rollmar. Hauptlehrer 3. Möller feierte fein 25jähriges Dienftjubi= läum.

Lanbfirchen. In ber Scheune bes Gaftwirths Rröger fanb man bie Leiche bes 45iabrigen Arbeiters Seinrich Wetters aus Unde, bessen Tod in= folge übermäßigen Schnapsgenuffes eingetreten war.

Froving Schlesten.

Lauban. Mustetier Rahl bom biefigen Bataillon wurde nach Besuch eines Tanglocals in Berthelsborf von jungen Burschen überfallen und in ben Queis geworfen, wo er ertrank.

Liegnig. Gin Wagen ber elettrischen Straßenbahn fuhr in eine militarische Ablösung bes Poftens bor ber Fahne bei Generalmajor b. Gich= born binein. Füfilier Balter murbe schwer berwundet; er erlag im Lazareth feinen Berletungen. Grenabier Zabel erlitt leichtere Berletungen.

Larischau. Auf bem Wege bon Larischau nach Jägernborf wurde bie 17jährige Tochter bes Kräutereibe= figers Niemieg von hier ermorbet unb beraubt. Bom Thater fehlt jebe Spur.

Lähn. Polizeisergeant Schmidt hatte fich Abends mit einer brennenben Cigarre im Munbe gu Bett gelegt und war bann während bes Rauchens ber= felben bor Mübigkeit eingeschlafen. Hierbei entfiel ihm die Cigarre und fette bas Bett in Flammen, fo bag ber Bebauernswerthe ben Verbrennungs= tob fanb.

Margborf bei Ohlau. Die Lauterbach'sche Besitzung ist Rachts infolge Brandstiftung in Flammen aufgegangen. Die 19jährige Tochter erlitt lebensgefährliche Brandwunden. Moisborf. Im Mühlteich er=

trant ber Bjährige Cohn bes Müllers porbenen Bullen getöbtet wurde ber

Bauergutsbesither Joseph Scholz. Frau und fieben Rinber beweinen ihren Er= nährer. Reumartt. Bum Rathsherrn

mablten bie Stadtverordneten ben Raufmann Stad.

### Froving Folen

Bromberg. Der Bau eines neuen Bolfsichulgebäubes in ber Cicho= rienstraße wurde in einer Stadtverord= netenfigung genehmigt. Die Roften werben fich auf 218,000 Mart belau= fen. Das Gebäube wird mit Central= beigung und Babern berfeben fein.

Danifchin. In einer Scheune brach Feuer aus, welches fich in furger Beit über bas halbe Dorf berbreitete und awölf Bohnhäufer, fieben Scheunen nebft Getreibeborrathen und einige Stallungen bollftanbig einascherte. Behn Familien find obbachlos. Die Leute waren nur fehr gering ober gar nicht berfichert. Ginigen Leuten auch Baarbetrage von 100 bis 200 Mart berbrannt. Die Frau bes Wir= thes Rrent bat fich bei ben Rettungs= arbeiten fchwer berlett.

Forbon. Feuer gerftorte bie Gebäube bes Schornsteinfegermeisters Beeg und Bauunternehmers Bogt.

Frauftabt. Auf ber Strede Liffa = Frauftabt wurde ber Silfs: bahnwärter Ueberfelb bon bem Abends hier eintreffenben Buge überfahren. Der Berunglüdte, ber 38 Jahre alt, berheirathet und Bater bon fechs Rin= bern war, ftarb auf bem Transport nach bem biefigen Bahnhof.

Geiersborf. Zum Bau einer katholischen Schule stiftete Rittergutsbesither Lürmann 5000 Mart. Gorchen. Mehrere Gebäube

und ein gefüllter Speicher bes Raufmanns Bromberger brannten bollftan:

Bisniemo. letungen jog fich ein breijähriges Rind bes Landwirths Semmler burch ben Fall in einem mit tochenben Baffer gefüllten Behälter gu.

### Froving Sachlen.

Erfurt. Furchtbare Schidfalschlage find über bie Familie bes Inhabers ber weltberühmten Firma 3. C. Schmidt, genannt "Blumenschmidt", bereingebrochen. Um Weihnachten nabm fich ber altefte Sohn bes Befibers Ernft Müller im Alter von etwa 16 Jahren bas Leben, indem er fich bon einem Buge überfahren ließ. Und nunmehr ift auch ber Bater felbft, taum 44 Jahre alt, nach turger Rrantbeit geftorben.

M ii h I ber g. Auf ber Sofraithe bes Chelhofes gingen mehrere Gebäube

ters Müller bon hier geführt. Er leugnet hartnädig, auch find bie bem Ermorbeten geraubten Gegenftanbe, Uhr und Portemonnaie, bei ihm nicht gefunden worben. Trogbem erfcheint Müller berart belaftet, baß bas Antla= geberfahren gegen ihn eröffnet worben

Sangerhaufen. Spazier= ganger fanben ben feit einiger Beit bermißten Schriftfeger B. Bölfening in ber Engelsburg in einem Gebuifch erhangt auf.

### Froving Hannover.

Sannober. Der Profurift Erich Schweer bon ber Linbener Bünbhütchen= und Thonwaarenfabrit hat große Defraudationen begangen und ift flüchtig. - Der Raufmann Gugen Salomon, Inhaber eines größeren Geschäfts ber Betleibungsbranche, hat ebenfalls bas Weite gefucht und hinter= läßt gahlreiche Gläubiger.

Sann. Münben. In bem Dorfe Borbel ift bas Gehöft bes Gemeinbeborftehers Baumbach nieberge= brannt. Da bas Feuer an ben großen Strohvorrathen reichlich Rahrung fand, breitete es fich fo fonell aus, baf bas Bieh nur mit knapper Roth gerettet werben tonnte.

Lübingworth. Der Bellwege'fche Sof im angrengenben Beftermoor = Lübingworth ift nieberge= brannt. Unter bem Berbachte ber Branbftiftung ift ber Befiger berhaftet morben.

Danabrüd. Der Arbeiter Blo=

meber wurde im Stahwert bon einem fcmeren Mobellftud erfchlagen. Sarftebt. Der auf ber Do= mane Ruthe befchäftigte Auffeber Fr. Gohlte, ber wegen eines Gittlichfeits= berbrechens in Untersuchungshaft abge= führt werben follte, machte feinem Le=

ben burch Erhängen ein Enbe. Befterholt. Un einem Stiid Fleisch erftidt ift hier berSchreinermeis fter Schäfer. Beim Abenbeffen war ihm bas Stud im Salfe fteden geblieben. Alle Unftrengungen, ihn gu ret= ten, waren bergeblich; er war nach wenigen Minuten eine Leiche.

Proving Bestfalen.

Münfter. Bei ber Station Siltrup wurde berRuraffier Reinte ber 2. Estabron bes hiefigen Ruraffierregiments bon Driefen bon einem Buge überfahren und getöbtet. - Bis auf ben Grund niebergebrannt ift bas Ge. höft bes Rolons Wegmann.

Arnsberg. Nach längerem Leiben ftarb, 65 Jahre alt, ber Direttor bes Ghmnafiums, Dr. Frang Jof. Scherer. Ueber 20 Jahre mar ber Berftorbene Leiter bes Ghmnafiums. Unnen. Auf ber Beche "Sam= burg" fturgten bie Bergleute Rugmann und Schulte in ben Schacht hinab;

beibe blieben tobt liegen. Affinghaufen. Unter ein Fuhrmert gerieth ein alterer Mann Mamens Stratmann; berfelbe erlag feinen Berletungen.

Bedum. Ganglich niebergebrannt ift bas Wohnhaus bes Kötters Blo= menstötter.

Bielefelb. In Concurs gera= then ift Tifchlermeifter B. Böggemann. Bilftein. Bifar Brebe beging unter allgemeiner Theilnahme bas gol= bene Briefterjubilaum. Bocholb. Bahrenb eines Ge=

Reuforge. Bon einem wüthenb witters fchlug ber Blit in bas am Bahnhof helegene Solsfägemert Gebrüber Fehlings. Der Lagerraum mit Holzvorrathen, Comptoir, Remife und Pferberaum find bom Feuer ger= ftort worben. Der Schaben wirb auf 50,000 Mart gefchätt.

### Abeinproving.

Sein fechszigjähriges Briefterjubilaum feierte ber Pfarrer bon St. Mauritius, Chrenbomberr und Stabtbechant Abolf Thomas, ber biefer Pfarre feit 47 Jahren angehörte und ber alteste Geiftliche ber Erzbiozese

Barmen. In Concurs geriethen bie Firma Regeniter und Schemmann und Raufmann Mar Fromein.

Duisburg. Arbeiter Rorbach und feine Schwefter erftidten in ihrer Wohnung burch ausftromenbes Gas. Sobiceib. Mohnhaus unb Stallung bes Befigers Ohligichläger

brannten nieber. Robleng. Beim Felbartillerie= Regiment No. 23 find 20 Mann an Beim Felbartillerie= Inphus erfrantt. Der Einjährige Caftenholz ift geftorben. Bier Mann find noch in Lebensgefahr.

Trier. Das arme hochwalb borfchen Sofchen ift nabegu gur Salfte einer großen Feuersbrunft gum Opfer gefallen. Das Groffeuer gerftorte neun Wohnhäufer mit allen Wirth= fchaftsgebäuben

Die Cheleute Bighelben. Friedrich Wilhelm Thier und henriette geb. Bruch feierten ihre biamantene Hochzeit.

Froving Seffen Massau.

Raffel. Un Berglähmung ift im Alter von 64 Jahren ber hiefige Erfte Staatsanwalt Geheime Juftigrath Moris Rlingelhöffer geftorben. - Un bem neuen Rurfus ber biefigen Rriegs= chule wird auch eine afiatische Fürftlichteit theilnehmen, Bring Paribaton, ein Cohn bes Ronigs bon Siam.

Roffel hat fich an einem Zwetschenbaume erbanat. hubensberg. Der Blig folug in bas Gehöft bes Gutsbefigers Roll bahier und bie Detonomie = Gebaube

Dogheim. Der Maurermeifter

brannten nieber. Sunfelb. Durch ein Groffeuer wurben bie fammtlichen Gebäube bes Gutes Gethfemane mit Musichluß bes Mobnhaufes in Afche gelegt. Mehrere hundert Suhner, Ganfe und Enten, viele Rinber und Schweine find mitberbrannt. Der Schaben beläuft fich

schähungsweise auf 100,000 Mart. Reutirden. Bürgermeifter hammer aus hilperhaufen rettete bier bas 11jährige Töchterchen bes Bauern Johann Ruppel, welches in ben Brunnen gefallen war, bom Tobe bes Er-

genb gingen schwere Gewitter nieber. Der Schaben burch Bligschläge ift be-

Braunich weig. Aus bem Les ben fchieb, 78 Jahre alt, Baifenhaus-Bunbheim. Erhangt hat fich ber Dachbeder Schwelmler.

Gifcott. Arbeiter hermann Bette gerieth mit bem Unterschentel in bie Trommel einer Dreschmaschine; bas Glieb wurde ihm bollig abgequetscht.

Saffelfelbe. In ber Scheune bes Bollfpanners Frit Senbede (Bergftrage) brach Feuer aus, welches in furger Zeit auch bie hintergebäube bes Dekonomen Daniel Feffel, bes Zimmermanns Wilh. Junge und bes Sanbarbeiters Rarl Beife ergriff. Der angestrengten Thätigfeit ber Feuerwehr gelang es, bas weitere Umfichgreifen bes Feuers zu berhinbern.

Selmftebt. Auf bem Ralimerte erlitt ber Arbeiter Sanel baburch chwere Berletungen. baß fich ein bor= fpringenberTheil einer Wand, auf bem er arbeitenb ftand, ploglich löfte und mit ihm ungefähr 50 Fuß abwarts fiel.

Steinach. Gin mit Mehl bela= benes Gefchirr ber Firma Treiber & Co., Runftmühle in Röppelsborf, paf= firte hier gerabe ben wenig mehr als 100 Meter bom Bahnhof entfernten Uebergang, als ein Zug bon Lauscha heranbraufte und bas Gefchirr über= fuhr. Der Beschirrführer Johann Fifcher bon Röppelsborf murbe fofort getöbtet, ber Bagen gertrummert.

Baltershaufen. In ber Boladichen Fabrit fuchte ber 24jahrige, erft jungberheirathete Arbeiter Bilhelm über einen Benginbehalter gebeugt, nach feinem Bortemonnaie, bas in benfelben gefallen war. Durch bie ausftromenben Gafe gog er fich eine Bergiftung zu, an ber er ftarb.

Bella. Dit einer Urt berfette ber 17jährige Rohrmacherlehrling Mertens feiner Meifterin im Reller eis nen wuchtigen Schlag über ben Ropf, nachbem er ber icon bejahrten Frau unter Borfpiegelung falicher Thatfa= chen 30 Mart entlodt hatte.

### Sachfen.

Dregben. Softantor a. D. Friedrich August Loreng berichied nach turgem Rrantenlager. - Otto Thie= me, ber Balletmeifter ber Dresbener Hofoper, ber schon längere Zeit infolge einer Gemuthstrantheit feinem Berufe entzogen war, ift im Alter von 46 3a5 ren gestorben.

Muerbach. Auf bem Muerbacher Gottesader erfchof fich am Grabe fei ner bor einigen Wochen berftorbenen Frau ber Stider Abolf Schablich aus Sorga. Der Mann hinterläft 8 Rinber, bon benen bas jungfte einige 200= chen alt ift.

Auersmalbe. Durch Schaben: feuer wurde bie Scheune und bas Seitengebäube bes Gutsbefigers Mu= guft Irmicher mit ben gefammten Fut-

ter= und Ernteborrathen eingeafchert. Breitenhof. In bem Unton3= thaler Staats-Forftrevier fand man ben 45jahrigen hiefigen Maurer Beter erhangt auf.

Dobeln. Der hiefige Bremfer Boigt, ein berbeiratheter Mann, wurde nach bem im Dorfe Maften ftattgefun= benen Erntefeste bon bem 18 Jahre alten Schweiger Bauer mit einem Dolche in ben Ruden geftochen und lebensgefährlich verlett. DerThäter tonnte verhaftet werben. - Beim Mittageffen war bem Sausbefiger Ernft Begbolb ein Stud Fleisch in ber Rehle fteden geblieben, und ba ihm Niemand zu Silfe tommen tonnte, fanb er feinen

Johanngeorgenftabt. Die große Schatullen= und Uhrgehäufe=Fa= brit Any wurde burch eine furchtbare Teuersbrunft total eingeafchert. Sammtliche Lagerborrathe wurben

mit bernichtet. Rrimmitfcau. Bebermeifter Rarl Friedrich Bauer beging fein 50= jähriges Bürgerjubilaum.

Saupersborf. In ber Del= ler'fcen Fabrit berunglückte bie Fa= brifarbeiterin Goichel, melde am Scheerchlinder beichäftigt mar, ba= burch, baß fie in ben Chlinder gerieth und ihr bie linte Sand hierbei ganglich germalmt murbe.

Cebnit. In ber hiefigen Papier= fabrit verunglüdte ber Auflader Paul Knorr baburch, bag ihn auf einer Treppe bie Rrampfe befielen. fturate bie Treppe berunter, brach einen Arm und murbe amgintertopf verlett. Unterzetlich. Der 65jährige Ginwohner Beinruder ift ermorbet aufgefunden worben. Der Sausbefiger Sampel wurde unter bem Ber=

bachte bes Morbes verhaftet. Biefa. Im Mühlgraben ertrant bie Bjährige Tochter bes Maschinenfüh-

rers Thieme. 3 f co o a u. Der hiefige Gemeinbeporftanb Reichel murbe bom Dresbener Landgericht wegen Bergehens im Umte und Unterichlagung amtlicher Gelber zu einem Jahr fechs Monaten Gefängniß und brei Jahren Chrberluft verurtheilt.

### Beffen: Parmstadt.

Darmftabt. Landwirth Bilh. Maurer ift in feiner hofraithe bon eis nem heuwagen gefallen und hat fich berart verlett, bag er geftorben ift. -Begen Rörperberletung erhielt ber Steinhauer Martin beg 3 Jahre 2 Monate Zuchthaus.

MIpisheim. Bei ber Burger= meifterwahl murbe ber feitherige Burgermeister 3. Scholl I. mit 65 gegen 1 Stimme wiebergewählt. hannsohn verwundet. Johannsohn liegt Bingen. Bei ber Montirung hoffnungslos barnieber; Belfc burfte bes zweiten elettrifchen Portaltrahnes

am Rheinhafen ift burch Umfturgen eines Gerüftes ber Monteurgehilfe 3a= charias aus Bingerbrud berungludt. Der junge Mann war auf ber Stelle

Birtenau. Der 87jahrige Bofts verwalter i. B. Georg Jochim ift ge-ftorben. Derfelbe war eine lange Reihe intens.

Arolsen. Ueber der hiesigen Gener Pensionitung.

Dreieichenhain. In Frantfurt a. M. ift ber 27 Jahre alte Georg Wintel mit einem aufammenfturgenben Berüfte vier Stodwerte hoch heruntergefallen und hat fich fo fchwere Ber-

legungen zugezogen, baß er am nachften Tage berichieb. Fehlheim. Lehrer i. B. Gelbft bahier, Bater bes Domtapitulars Gelbft gu Maing, feierte bei feltener forperlicher und geiftiger Frifche bie

Bollenbung feines 80. Lebensjahres. Banern.

München. Otto Graf b. Befta= loggi ift bier im Alter bon 75 Jahren geftorben. - 3m 84. Lebensjahre ftarb Profeffor ber Rechte Geheimrath Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter b. Plant .herr Leonhard Murnhammer, fürftli= der Thurn und Taris'ider Ingenieur a. D., murbe in ber Thalfirchnerftrage bon ber elettrifchen Bahn überfahren und fo fchwer berlett, bag er ftarb. -Der Spitalpfrundner Johann Schu= bert wurde bon ber Stragenbahn über= fahren und getöbtet.

Brannenburg. Das neu er= baute Gafthaus bon Wiebmann hier ift fammt Rebenhaus, Stallung, Stabel und Beranba burch ein Schabenfeuer bernichtet worben.

Deggenborf. Der Taglohner Johann Altschäffel bon Scheuer murve wegen Mordversuchs, berüht an bem Gemeinbediener Georg Schöfbed aus Schiltern, berhaftet und in bie hiefige Landgerichtsfrohnvefte eingeliefert.

Straubing. Der Locomotib= heizer Subner gerieth auf ber Station Geifelhöring unter bie Maschine und wurde fo fchwer berlett, bag er am nächsten Morgen ftarb.

### Württemberg.

Dorn ft abt. Niebergebrannt ift bas bem Bauern Bogel gehörige Wohnhaus.

Cherftatt. Beim Obftbrechen fturgte ber 70 Jahre alte Weingartner Wilhelm Wieland bom Baum; man fand ben Berungludten tobt auf. Eglingen. Beim Ueberfteigen

eines Zaunes fiel ber 15 Jahre alte Gugen Lible in bie Stateten, bie bem Jungen in ben Unterleib brangen, bag er balb feinen Berlegungen erlag.

Friedrichshafen. Geftor= ben ift ber ältefte Ginwohner, Privatier B. Schaffmager, im 92 Lebensjahre, im Bolfsmund überall befannt unter bem Ramen ber "alte Golbe". Schaff= mager erfreute fich bis auf feine letten Tage noch feltener forperlicher unb geiftiger Ruftigfeit.

Seibenheim. Bon bem an ber Sauptitrage gelegenen, breiftodigen Wohnhaus bes Thonwaarenfabritan= ten Autenrieth brannte ber Dachftuhl hermuthhaufen. Un Stelle bes berftorbenen Professors Maier

hardt jum Borftand bes landwirth= ichaftlichen Begirtsbereins. Söpfigheim. Mus bem Ueber= linger Gee lanbete man bie Leiche bes 65jährigen Bauern Wagner bon bier. Langenburg. Ihre golbene

mahlte man ben Oberamtmann Er=

Hochzeit tonnten Sattler König und Frau bei befter Gefundheit begeben. Lautlingen. Feuer zerftorte bas Anwefen bes Gemeinbepflegers

Din ft er. Schultheiß Raft hat nach Gjähriger Umtsthätigfeit hier unfere Gemeinbe berlaffen, neue Stelle als Dberamtsfpartaffier in Cannftatt angutreten. Cammtliche Schulflaffen mit ihren Lehrern, fowie ber Gefang= und Turnberein brachten

bem Scheibenben ein Ständchen. Ragolb. In bie Balbach ge= fturgt und ertrunten ift bas 2jahrige Rind bes Ochsenwirths Rauser. -Bon feinem Pferbe murbe ber etwa 60 Jahre alte Fuhrmann Schwarztopf berart gegen ben Unterleib geschlagen, baß alsbald ber Tob eintrat.

Baden. Rarlsruhe. Stabtrath Abolf Lubin, Borftanb ber Stiftungen=Ber= waltung mit bem Titel "Geiftlicher Bermalter", ift einem Rierenleiben er= legen. - Die 36jährige Dienstmagb Marie Berich lehnte fich auf ein bor ih= rem Bimmer im 2. Stod in ben Sof gehendes Geländer, welches bor etwa bier Jahren bon einem Bimmermann mangelhaft ausgeführt murbe: ein Querriegel ging aus feinen Fugen und bie Magb fturate in ben Sof, erlitt eis nen Schabelbruch und ftarb nach tur-

ger Beit. Allen 3 bach. 3m Rathhaus= Saal fand bie feierliche Ueberreichung ber Chrenzeichen für 25jährige Dienft: zeit an bie Feuerwehrmanner 2. Rel= ler, F. Reller und Landwirth M.

Behrle ftatt. Ah en bach. In einem unbewachsten Augenblid fiel ein Zjähriges Kinb bes Fabritarbeiters Fribolin Strohm aus bem Giebelfenfter feiner Bohnung 6 Meter hoch in ben hof hinab. Dass felbe murbe töbtlich berlett meggetra=

Elberbach. In einem Unfall bon Brrfinn hat fich eine hiefige Wittwe mit Erbol übergoffen und bann an= gezündet. Die Ungludliche ift am gangen Rorper verbrannt. 3hr Buftanb ift hoffnungslos.

Eppelheim. Sier erhielt beim

Böllerschießen anläglich Großherzogs

Geburtstag ber mit bem Laben ber Böller beschäftigte Ph. Schwegler und ein baneben ftehenber Mann einen Souf ins Geficht. Dbertsroth. Beim Sprengen bon Felfen im biefigen Gemeinbewalb murben bie Arbeiter Belich und 30=

amar mit bem Leben babontommen, aber bas Augenlicht berlieren. Offenburg. Begen Bechfel fälfdung murbe ber 28jahrige Birth R. Mofer bon Bolfach gu 10 Monaten

6 Bochen Gefängniß berurtheilt. Pforgheim. Gin 131 Jahre altes Bürichchen, Ebuarb Bogenharbt, fpielte mit einem Tergerol, als ploglich ein Schuß trachte und ber 14 Jahre alten Marie Rupp in die Stirne brang. Die Berlehung ift lebensge- fährlich. ABeimpfalg.

Frantenthal. Im Ranal fanb man bie Leiche bes 81 Jahre alten Pribatmannes 3. Schramm von Flomersbeim, welcher hier feinen Gohn befuchen mollte.

Lambrecht. Dem Bürgermeifter Bofinger murbe anläglich feiner Ch= rung burch ben Michaels=Berbienftor= ben ein großartiger Fadeljug gebracht, an bem fich gegen ein Dugend Bereine betbeiligten.

Bubwigshafen. Der berhei= rathete etwa 27 3ahre alte 3immer= mann Gottfried Beim aus Mutterftabt fiel mahrend feiner Arbeit bom vierten Stodwert herab und war auf ber Stelle tobt. - Steuerhilfsbote Matt ift feit einigen Tagen flüchtig. Die porgenommene Repifion bat ein Raffenmanto bon 1500 Dit. nachgewiesen.

Mutterftabt. Als ber lebige 47 Jahre alte Philipp Magin mit feis nem Ginfpanner-Wagen aus Ellmftein Solz holte, ging bas Pferb ploglich rudwärts, ber fehr fchwer belabene Wagen tippte um und ba Magin auf ber Fuhre Plat genommen hatte, tam er unter bas Holz zu liegen und wurde erbriictt.

Reuftabt. Schreinergefelle Sad bon Saarbt, welcher icon langere Beit bon mehreren Staatsanwälten megen berichiebener ftrafbarer Sandlungen ftredbrieflich berfolgt murbe, ift bier berhaftet worben.

Birmafens. Raufmann Gu= ftab Fahr, Mitinhaber ber bebeutenb= ften Leberfabrit Gebriiber Fahr hier, wurde im Rhein bei Marau als Leiche gelantet. Der jüngft erfolgte Tob fei ner Frau ift bie Urfache bes Gelbft: morbes gewefen. - In Ronfurs ge= rieth ber Leberhanbler S. Treufch.

Ellaß: Lothringen. Straßburg. Der Füfilier Ernft

Bunther ift ertrunten. Groß = Moheubre. Der 25 Jahre alte lebige Bergmann Johann Glod murbe, als er zwei Wagen aus ber Grube fuhr, nachbem ber erfte Ba= gen entgleift und ber gweite beim Muf= ftogen umgetippt war, bon bem Inhalt besfelben umgeworfen und fchwer ber= lett.

Brogtanden. Concurs ift über bas Bermögen bes Beinhanblers Frang Merich verhängt worben.

3 meibrüden. Bom Schwurgericht murben terurtheilt ber 22%ahre alte Buchbinber Albert Konrab bon Beibftabt megen Gittlichfeitsberbrechens und Raub gu 10 Jahren, eben= falls wegen Sittlichfeitsberbrechen ber 26 Jahre alte Philipp Reller von Soch= fpeier und ber 50 Jahre alte Maffeur Beinrich Engelbrecht bon Reuftabt a. S. gu je 8 Jahren Buchthaus. Meditenburg.

Schwerin. Geftorben ift ber Strafanftalts = Infpettor a. D. unb Notar Theodor Steinohrt. - Muf bem hiefigen Bahnhof wollte ber Arbeiter Riedhoff aus Rrebsforben givei Ba= gen gufammentuppeln; er fam hierbei amifchen bie Buffer und murbe fo ftart terlegt, bag er balb barauf ftarb.

Ler o m. Gin Raub ber Flammen geworben find Scheune und Stallge= baube bes Erbpachters Rarl Drems. Da I chow. Als ber in ber hiefi= gen Molterei befchäftigte Arbeiter

Gis losbrach, löfte fich oben ein gemal-

tiger Gisblod, fturgte nieber und be= grub ihn. Teller, ber auf ber Stelle eine Leiche mar, hinterläßt eine Frau mit fechs unmunbigen Rinbern. Barchim. Der Oberfetunbaner Poffehl bom hiefigen Ghmnafium wollte mit bem Fuhrwert feines Baters bom Ballhotel in die Beimath fahren. In ber Ballftraße collibirte ber Bagen mit einem anderen Fuhrwert; ber jun=

### ge Poffehl murbe hierbei bom Wagen geschleubert und berartig verlett, bag ber Tob nach furger Zeit eintrat.

Olbenburg. Brate. Bon bem Ringe'fchen Reubau gu Barbeich ift ber Bimmer= mann hafe aus Babbens abgefturgt. Er erlitt einen Beinbruch und berlette fich außerbem ichwer am Ropfe, fo bag feine Ueberführung nach bem Rranten=

haufe in Brate nothwendig wurbe. Doffen S. Infolge Bligfchlags brannte auf bem Felbe ein Fuber Frucht nebst Wagen bollftanbig nieber. Un einer anberen Stelle follug ber Blig in einen Getreibehoden und es brannte infolge beffen eine gange

Sodenreihe nieber. Bechta. Diefer Tage feierten bie Raplane Dietmann = Steinfelb, Moor= tamp = Löningen und Berhufen = Clops penburg bas 25jährige Priefterjubi=

läum. Sootfiel. Der Bimmermeifter Otten hatte bas Unglud, bei ben Rammarbeiten ber Brude in Crilbumerfiel auszugleiten. Otten griff mit ber linten Sand, um fich festaubalten, auf ben eingurammenben Bfahl; ber Rammblod faufte herunter und gerichmetterte ihm bie Sanb.

Freie Städte. Samburg. Gine befannte ham= burger Berfonlichteit, S. A. Specht, ber Bater bes befannten Reftaurateurs Emil Specht und Gründers ber Bils lencolonie "Sofriebe", ift im Alter bon 83 Jahren plöglich berftorben

Bremen. Der Genat begnabigte

ben wegen mehrerer Morbe unbMorb= berfuche gum Tobe berurtheilten Arbeiter Grube gu lebenslänglicher Buchthausstrafe. Lübed. Der Borfteher bes faifers lichen Sauptpoftamts ber freien und

Sanfaftabt Lübed, Boftbirettor Brof-

fen, beging bie Feier feines 50jahrigen

Dienftjubiläums.

Baben. hier ftarb Ingenieur G. Rellersberger, ein Ontel bes Stänbes rath Rellersberger, im Alter bon 80 Jahren.

Bern. Der eibgenöffische Forstin-spektor Dr. Franz Frankhauser ist im Alter von 78 Jahren nach 56jährigem

Biel. Der Technitumsichüler Roif überfiel beim Baben im Gee bei bem Geftein erfchlagen

Biel feinen Mitfduler Damianoff mit Ruberichlägen und Mefferftichen und raubte ibm feine Baarichaft im Betrage bon 90 Fr. Damianoff liegt im Spital, Roftoff murbe berhaftet. Beibe

find Bulgaren. Dielsborf. Rachts ift bas au 9400 Fr. berficherte Detonomiegebaube bes Dr. Bucher abgebrannt. Man

bermuthet boswillige Brandstiftung. Sunenberg. In ber Strimatt berunglückte Wenbelin Stehli bon Mühlau, 52 Jahre alt, Knecht bei Bürgerrath Big, indem er bon einem Birnenbaum fiel. Rach wenigen Dia nuten war er eine Leiche.

Eggiwhl. In ber Rrienishalbe ift ein fechsjähriges Madchen, Unna Röthlisberger, von zwei übelbeleumbe= ten Burschen mit Schnaps traftirt worben, fo bag bas Mabchen an ben Folgen bes Schnapsgenuffes ftarb. Dafeltrangen. Bollftanbig ging in Flammen auf ber große,

folokartige Gebäubecompler ber Be= figung ber Erben bes Gemeinbeam= mann 3meifel fel. Reuenburg. 3m Alter bon 82 Jahren starb ber Achtundvierziger Mime Sumbert, Mitglied ber probifos

rifchen Regierung bes Rantons Neuen=

burg im Jahre 1848. Runningen. Der 71jahrige Landwirth Fribolin Saner fiel beim Birnenpflüden bom Baume. Er erlitt fcmere Rudenmartberlegungen, fo bag er schwerlich mehr genefen wirb.

Oberborf. Sier ftarb nach langer Kraniheit im Alter bon 72 Jahren Rathsherr M. R. Joller. Bfaffnau. Gottfrieb Schoni bon Sumismalb, ber im Traume auf:

geftanben war, fturgte gum Fenfter bingus und wurde tobt aufgehoben. Rüti. Infolge Sturges burch ben Aufzug im Ctabliffement Schuler & Co. wurde Gemeinberath Paulus

Bögeli getöbtet. Thun. In hofftetten fturgte ein Bater bon bier Rinbern, Ramens Schut, mit bem Rabe. Infolge innes rer Berletungen trat raich ber Tob

Wettingen. Letter Tage erlitt

Frau Berena Guller im Langenstein in bem Augenblide, als fie ben Bahnhof Baben betrat, um mit gwei Rinbern nach Döttingen gu fahren, einen Berg= fclag, ber ihrem Leben ein jahes Enbe bereitete. Bürich. Nach ichmerahafter Rrantheit ftarb in Unbelfingen im Alter bon 62 Jahren Alt-Rationalrath

Jean Mofer, mahrenb etwa 39 Jahren

Statthalter bes Begirtes und viele Jahre Mitglied bes Großen Rathes. Desterreich Angarn. Bien. Der langjährige Rechtsconfulent ber Nordwestbahn, Dr. Sugo Pohlibal, ift im 64. Lebensjahre ge= ftorben. - Der Runftlithograph und Maler Jofeph Bauer feierte feinen 80. Geburtstag und bas golbene Soch= geitsfest mit feiner Gattin Unna. -Erhanat bat fich ber ehemalige Bictor Betri = Berthal in feiner Bohnung, Wieben, Seumühlgaffe No. 16. - Bes flüchtet ift ber in ber Margarethen= ftrage Ro. 20 etablitt gemefene Jumes lier Jatob Schumann. Schumann hat Schulben in Sohe bon 160,000 Rronen hinterlaffen. - Das Polizeis Commiffariat Margarethen hat ben Teller in dem Eisaufbewahrungsort 50jahrigen Pfeifenschneiber = Gehilfen

> gen Unterschlagung bon Bereinsgelbern in bebeutenber Sohe berhaftet. Brunn am Gebirge. bergebrannt ift bas haus ber Bittme Anna Egler; ber Schaben beträgt

Nobann Bint, Dichtelaaffe Ro. 24. mes

7000 Rronen. Dur. Sier ift ber Berausgeber ber "Duger Zeitung" etc., Guftab Wei= genb, im 42. Lebensjahre geftorben. Eger. In Liebenftein a. b. G. ift ber gefuchte und gefürchtete Ginbrecher und Räuber Rraus festgenommen mor-

ftarb hier Loreng Sofch, ber bem Frankfurter Parlament angehört hatte. Der Berblichene mar Befiger eines Bauernauts bei Toblach. Sabersfelb. Der Liechtenftein'iche Seger Gregor Baber hat fich in seiner im habersfelber

Schloffe befindlichen Wohnung aus eis

Rlöfterle. Rarl Merter, Dis

Grag. 3m Alter bon 93 Jahren

nem boppelläufigen Jagbgewehr er= fcoffen. 3fdl. Der ehemalige Generals fefretar ber öfterr.=ungarischen Bant Ritter von Lucam, ift hier im 81. Les bensjahre gestorben.

rettor ber graft. Thun'ichen Porzellan= fabrit, beging fein 40jahriges Dienft= iubilaum. Ragy = Becstered. In ber Gemartung unferer Stabt murbe am hellen Tage ber Raufmann Jofeph Mislingth bon Räubern überfallen. an Sanben und Fugen gefeffelt unb

feiner Baarschaft bon 1600 Rronen beraubt. St. Bölten. Zum Tobe burch ben Strang berurtheilt morben ift ber Bauernfohn Leopold Zufer aus Rannersborf, welcher bie Dienstmagb Unna Rirfdner, mit ber er ein Liebesberhalts nig unterhielt, bei einem Stellbichein in ber Futterfammer bes Dorfwirths: baufes mit einem Tifchmeffer ermorbet

hatte. Brunn. In ber hiefigen Lanbes = Krankenanstalt hat sich ber an einem schweren Lungenleiben barnies berliegenbe 25jahrige Gifenbahn-Beamte Arnolb Ranberath Gbler b. Widerath burch einen Revolverschuß entleibt.

### Luxemburg.

Bous (Remich). Der 75jahrige Joh. Mary-Thimmer, Pandwirth aus Bous, fiel aus einem Fenfter bes gweis ten Stodwerts auf's Steinpflafter. Mußer einem Beinbruch erlitt ber Ungludliche fcwere innerliche Berlegun-

Differbingen. Dem Arbeiter F. Carbinalo murbe ein Bein abgefahren. - Abgebrannt ift bas Wohnhaus bes Eigenthümers Christoph Braffeur. Efc a. b. Uh. Der Bergmann Raphael Marinetti wurde von fallen-

### Die Mode.

Mis ob man bem Berbft mit feinen fatten Farben nacheifern wollte, ftrebt bie Mobe nach volleren Tonen, bie gar ten Baftellfarben in ben Sintergrund fchiebenb. Gin fattes, tiefes Belb, bem Blätterschmud herbstlicher Buchen täuschend ahnlich, baneben ein eigenartiges Braunlich-gelb find Lieblings. farben. Aber Blondinen, Die gelb nicht mögen, bietet bie Mobe ein neues Metallblau bon prächtigem Glang auch zwei neue Heliotropschattirungen, "1900" und "Champs Glufee" benamfet, erfreuen fich großer Beliebtheit; Freundinnen bon Roth, bas im Sommer in hellen Nüancen feine Triumphe feierte, hat bie Industrie ein tiefes Bäonienroth geschenkt.

Immer beliebter und in biefem Berbft eigentlich bominirend find bie Schneibertoftume. Aber bie mechfelnbe Beit hat auch hier ihre Laune bewiesen. Bon ber Tradition ber einfach glatten Schneibertleiber ift man abgewichen, und was fich beut fo nennt, überrafcht uns mit Bielfeitigkeit und besonderen Reuheiten. Da ift ber Bauernrod gu neuem Leben entstanden, ber Zuaben= und Greichenarmel zeigt fich uns im Zaillentoftume. Originell find bie Weften aus Leber, bie bagu getragen werben, fowie auf= und angefteppte Le=



ten Farben erhalt fich schwarz in feis ner Beliebtheit, und wir feben barin jung und alt. Für junge Mabchen begegnen wir auch hier bem Etonjadchen mit theils fest anliegenben, theils lofe fallenben Weften ober Sweaters unb Schärpen als Gürtel. Schwarze Jadenkoftume ziehen bie jungen Frauen bor, während alte Damen ben schwarzen Dolman mit herabfallenben Enden wählen. Unfere erfte Abbilbung zeigt ein Rleib aus violettem ober blauem, mit brofchirten Tupfen gemuftertem Taffet ober Wollftoff, beffen Rod rudwarts in zwei Sohlfalten geordnet ift, bie mit aufgefteppten Stoffleiften berfeben finb; ebenfo ift born in ber Mitte herunter und unten rings um ben Saum ein Befat bon aufgesteppten Stoffleiften angebracht. Die Taille hat bie Form eines nicht gu furgen, born offenen Bolerojadchens bas ben gleichen Ausput mit Stofflei ften aufweift, mahrend bie Borbertheile oben au Rebers umgelegt find und ein breiter Rragen aus Clunbipiken, ber jum Abhaten eingerichtet ift, bie Schul= tern umgibt. Die Mermel erweitern fich unten, haben boppelte Aufschläge und find mit puffigen Unterarmeln bon in Gaumchen genähtem Batift und Stidereiftreifen berfehen. Das 3ad= den öffnet fich über einer Untertaille aus weißem Faltdenbatift über farbi= gem Seibenfutter; born berunter läuft eine an beiben Ranten ausgebogte, mit



Rnöpfchen befette Leifte, welche ben Schluß bedt. Den Gurtel martiren in gleichmäßigen 3wischenraumen ans gebrachte Stidereiftreifen. Den born aufgetrempten Rand bes bunteln Strobbutes gieren Blumen und eine Reberaigrette.

Das Rleib Figur 2 befteht aus erbs beerfarbigem Tuch ober Wollftoff und ift mit Blenben bon buntler getontem Stoff ober mit Jugligen befegt. Der Futterrod ift born 12 30ll hoch mit Rleibstoff belegt; barüber fällt ber Rod aus bem Oberftoff, ber an jeber Seite in fünf schmale Falten abgenäht ift, bie nach unten ausspringen; binten ift er in boppelte Quetfcfalten georb. net. Den unteren Rand foneibet man born an jeber Seite in zwei Bogen aus, fobaß ber auf ben Futterrod gesfehte Stofftheil fichtbar wirb. Die ogen und ben Saum bes Rleiberrods befest man fortlaufenb mit Stoff- foluffels!"

blenben ober Lite. Die anschließenbe, born zuhakenbe Futtertaille ift mit einem gezogenen Seibenlat und baraufgelegten Spikenspangen garnirt. Der Rücken ber Taille ift glatt, die Borbertheile find jadenartig berrundet und mit Blenben eingefaßt, auch oben unb unten mit zierlichen Anopfen und Scheintnopflochern befegt, bie fich eben= so auf den Aermelaufschlägen wieber= holen. Der geftidte Schulterfragen



hat helles Seibenfutter. Der Gürtel geht bon ben Seitennabten aus: ber Musput bes ichwargen Tulltoquets be= fteht aus hochftehenben Schleifen und einer großen Rofe.

Allerliebft ift bas Rleib aus grauem Wollenftoff mit ichwargem Bortenbe= fat und einem Lat nebft Rragen aus buntgemuftertem Spiegelfammet, Fi= gur 3. Den Musichnitt umgibt eine fragenartige, in Baden ausgeschnittene und mit Borte eingefaßte Garnitur, beren Unfag ein mit Borte begrengter Stoffftreifen bedt. Diefer fcblieft ei= nen oben gleichfalls zadigen, ebenfo gefchmudten Ginfat ein, ber fich fchein= bar auf bem Rod fortfest. Bu beiben Seiten bes Ginfages gieren ben Stoff= ftreifen auf ber Zaille fleine Golb= tnöpfe. Die engen Mermel haben aadenformigen Bortenbefat. Gin fcmarger Sammetgürtel umfchließt bie Taille.

Un bem Rleibe aus terratottafarbenem Cheviot, Figur 4, ift eine neue Art bon Bergierung berwenbet, bie in auß= gefchlagenen, übereinanderliegenben Baden aus heller schattirtem Tuch be= fteht. Die Taille hat born einen breiten, oben mit Baden bebedten Ginfag aus Tuch, über ben fich pattenartige, mit buntlerer Seibe gefteppte Theile aus Cheviot legen. Den aus Tuch= gadchen gearbeiteten Stehtragen bebedt



jum Theil ein mäßig gefchweifter, born abgerunbeter Rragen aus Chebiot. Un bem hinten mit 2 gegeneinanbergefehr= ten Falten gearbeiteten, bie Suften eng umschließenben Rod befinden fich 3 fcmale am unteren Rand 10 3oll hoch mit Tuchgadchen befegte Tucheinfage. Die beiben borberen Rodtheile, fomie ber Seitenrand bes binteren Rodtheils find burchfteppt und mit Stiderei gefcmiidt . Die Badengarnitur bes Rodes und ber Taille läßt fich naturlich nur in Tuch ausführen. - Gehr apart ift bas mit Tuchauflagen und Mohairlige verzierte Cape aus rothbraunem Tuch mit gleichfarbigem Da= maftfutter. Es hat born abgerunbete Eden und ift breimal mit je einen balben Roll breiten, nach ber Form gefcnittenen Tuchftreifen befteppt, amiiden benen ber Stoff in gleichmäßigen Abständen eingeschnitten und mit glangenb schwarzer Mohairlige burchzogen ift. Der Befat bilbet unten große festonartige Bogen, hinten in ber obe ren Mitte eine herabfallenbe Spige. Gin hoher, geschweifter Sturmtragen ber innen glatt mit Tuch befleibet ift begrengt bas Cape, bas born burch Safen und Defen über einer ca. 10 Boll langen Untertrittleifte gefchloffen wirb; außerbem ift eine Spange gum Ueber: fnöpfen angebracht. Dem eleganten Cape und Rleib entfpricht auch ber feiche Sut aus langhaarigem ichwar gem Seibenfilg mit einer Garnitur bon iconen Strauffebern und Sammetrofetten. 3mei bolle Strauffebern les gen fich feitlich über bie nur wenig auf: gefchlagene Rrempe, unter ber fich bie ichwarzen Banbrofetten befinden. Diefe find auf einem, mit gleichem Sammet überzogenen Gazebügel befestigt, ber auch bem but beim Tragen Salt ber=

- Ruganmenbung. "Sie haben ben Bant gwifchen ben beiben Chegatten mit angehört, Zeuge. Welchen Einbrud haben Sie babei gewonnen?" - Beuge: "Daß ich mein Lebtag nicht heirath', herr Richter!"

- Der Bantoffelbelb. 2. "Was haben Sie benn ba für Photographien, bie Gie fo jartlich betrachten?" — B.: "Uch, unter uns gefagt, es ift bie Photographie meines Saus-

Mus ber Beit ber alten Reichsftabte, ber hochintereffanten Blutheperiobe mittelalterlicher Stäbtecultur unb =macht, hat bas burch fo manches Sprichwort befannte Ulm fich bis in bie Gegenwart einen großen Theil fei= ner intereffanten Baubentmale bewahrt. Ginft eine mächtige Sanbels= ftabt, ein großes Berfehrscentrum, ber hauptausgangspuntt ber Donaufchiff. fahrt nach Wien, hat bie Stabt, welche burch die Eigenschaft als Festung in gahlreichen Kriegen Unglaubliches gu leiben hatte, ihre Lebenstraft und ba= mit ihre alte Ueberlieferung ftets bewahrt; fie hat fich, als eine ber größten Garnifonen Gubbeutfclanbe, entwidelt, soweit es bie fie immer noch einschnürenben Feftungswerte edlaub= ten; heute fteht fie im Begriffe, Diefen Ring gu burchbrechen und fich neuen Raum für bie Entwidelung ihrer em= porftrebenben Induftrie gu ichaffen.



Aber bies hinbert bie alte Reichs stadt nicht, ihren urwüchfigen mittel= alterlichen Charafter treu zu mahren; nach außen, an ber Beripherie, wird fich bie neue Stadt gu induftrieller Bluthe entfalten; im Innern aber, in ber fogenannten Altstabt, umgibt ben Befucher nach wie bor bas Befiihl, fich an einer Stätte bon hiftorifch hochinte= reffanter Bergangenheit gu befinben.

Scharf abgegrengt ift bie Linie, mo bie alten Giebelhäuser aufhören, bie engen und wintligen Gaffen breiten, mobernen Berfehrswegen Blag ma= chen, wo bie alten Batrigierhäuser er= fest werben burch moberne Billen ober auch burch bie unbermeiblichen Dieths= tafernen, und biefe Linie ift es, mel= der unfere Abbilbungen entnommen find. Es ift bie Linie ber fogenannten mittelalterlichen Befestigung.

Die Stabt Ulm, ber es bon ihrem Entstehen an beschieben war, eine Fe=



Der Metgerthurm.

ftungsftadt gu fein, hat eine Reihe ber berichiebenften Befestigungsanlagen er= halten, beren leberrefte mehr ober me= niger noch borhanben find. Die bielen Wanblungen ber Befeftigungsfufteme, welche in Ulm bon ber Romerzeit bis gur Gegenwart fo ziemlich alle gur Musführung tamen, geftalten bie Stabt in biefer hinficht zu einer ber intereffanteften Deutschlands.

Mus ber alten romifchen Colonie entwidelte fich bie Rarolingifche Pfalg und aus biefer wieber bie fogenannte erfte mittelalterliche Befestigung, welche bie Sobenftaufenbergoge ausführen ließen und welche, bem bamaligen Stile entsprechend, als bie romanifche Befeftigung Ulms bezeichnet wirb. 2118 fpaterhin bas Befchlecht ber Sohenftaufen auf ben beutschen Raiferthron tam, war UIm öfters auf langere Beit bas taiferliche hoflager, und bie Stabt genoß beshalb gahlreiche Privilegien. Go weilten bier berichiebentlich bie Raifer Friedrich I. (Barbaroffa). Friedrich II., fowie ber lette ber Sohenftaufen, Ronrabin. Der befonberen Fürforge ber Sobenftaufentaifer, melche ber Stadt auch große Gebietserweis terungen berichafften, berbantten Die bamaligen Befestigungen ihre Entfte-



Rorbfront.

hung, und fo murbe bie gweite mittelalterliche und gothische Befeftigung ausgeführt, von welcher unfere Bilber einige noch erhaltene Bauten barftellen.

Der Musbau biefer Festungswerte bauerte bis gum Enbe bes 15. 3ahrhunberts; fie beftehen aus ftarten unb hohen Mauern, bon Zinnen gefront, babor breite und tiefe Baffergraben ober auch eine zweite Mauer, fo bag ber fogenannte Zwinger, wie ber 3miichenraum awischen beiben Mauern genannt wurbe, entfteht. Sohe Thurme mit Erfern und fonftigen fleinen An-bauten unterbrechen bie langen Linien diefer Mauern und schützen die unter

ihnen hinburchführenben Thore. Die Sturme mehrerer Jahrhunberte mit gablreichen Belagerungen haben natürlich an biefen Berten gar bieles beranbert. Schon zu Durer's Zeiten berrBurgermeifter, ich meine nur, weil wurden wieber neue Werte bor ben Sie fo faumagig fcwigen!"

alten gebaut und bie letteren theil= weife abgebrochen, und fo berfchwand Jahr für Jahr ein Stud ber mittel= alterlichen Befestigung nach bem an=

Um fcmerglichften empfinbet ber Freund alter Architettur Die Berftorung ber Thurme und Thore, welche bem Bangen einen lanbichaftlichen Reig berleihen; von über breißig ftar=



### Bunbelthor.

fen Thurmen mit Bollwerten und fon= ftigen Nebenanlagen find nur noch brei erhalten.

Gines unferer Bilber zeigt bie alte Sübfront ber mittelalterlichen Befesti= gung, welche bie Donau als naffen Graben benutte.

3m Lauf ber Beit hat fich bas Bett ber Donau burch Unschwemmung erheblich beranbert, fo bag jest bie alte Stadtmauer nicht mehr bom Fluffe befpult wird, fonbern burch einen breiten Streifen Lanbes bon ihm ge= trennt ift

Sier fteht einer ber brei noch erhal= tenen Thurme, ber "Meggerthurm". Im Laufe ber Jahrhunderte hat er fich allmälig etwas geneigt, und es ift gu befürchten, bag biefer Umftanb auch ihm einft bas Leben toften wirb. Die



Der "Gansthurm".

Krone ber Mauer bilbet hier eine Bromenabe, einen ber ichonften Spagier= wege am Ufer ber Donau. Gin weite= res Bilb zeigt einen Theil ber Rord= front; hier ift ber naffe Graben ausge= fullt worben, und an feiner Stelle er= hebt fich eine breite Ringftrage mit schönen Anlagen. Ihr nördlicher Rand ift mit mobernen Reubauten befegt; ber fübliche zeigt noch bie alte Mauer, welche hier mit fleinen Wohnungen ge= front ift, ben fogenannten Graben= häuschen. Diefe Grabenhäuschen murben Anfangs bes 17. Jahrhunderts auf ber gangen Stabtmauer erbaut, um als "Solbaten = Losamenter" die Gar= nifonsfoldaten aufzunehmen, welche bie Stadt UIm in Unbetracht ber friegerischen Zeiten gur unmittelbaren Sicherung ber Stabt hielt.

Gin Bilb ftellt ben alten "Seelthurm", jest "Bunbelthörle" genannt, und ben "Gansthurm" bar. Diefer Urt find bie hauptfächlichftenlleberrefte ber Befestigungen einer längft bergan= genen Zeit, einer ber hauptglangperio= ben ber alten Reichsftabt. Bon ben Friebensbauten im Innern ber 211t= ftabt, welche aus jener Zeit ftammen, ift auch noch manches Schone und Intereffante erhalten und wird hoffentlich erhalten bleiben, fo bak bas alte Ulm feinen intereffanten Charafter und feine fprichwörtliche Gemuthlichfeit nicht berliert, auch wenn es fich einft au einer mobernen, großen Induftrieftabt entwidelt haben wirb.



Boftillon (fich umwenbenb gu einem fich beständig tuffenden Sochzeitsreife= paar): "Bitt fcon, meine Roffer glaus ben alleweil, i fonalg mit ber Bung. Wenn G' net aufhoren, gengen burch."

Bom Regen in die Traufe.



Landwirth (gutmüthig): Bürgermeifter, Gie find gewiß hunds-

Bürgermeifter (fich ben Schweiß bon ber Stirne mifchenb): "Aber, herr Wirth, fo fpricht man boch nicht gum

Birth: "Rehmen Gie es nicht übel

### Mit Gleftrigitat.

Der elettrifche Bahnbetrieb in ben Städten hat fich fo bewährt, daß fich wie bon felbft ber Bunfch einftellte, ihn auch gum Berfehr gwifchen ben Stab= ten einzuführen turg, elettrische Fernbahnen zu schaffen! Dafür fprechen mehrere gewichtige, vorzüglich wirthschaftliche und hygienische Grunbe. Deshalb hat man bie Berwenbung von Elettrigitat ftatt ber Dampftraft gum Betrieb von Bollbahnen jest überall ernfthaft in Erwägung gezogen, und eine größere Bahl bon fleineren Unla= gen ift bereits in Guropa und in Umerita im Betrieb ober befinbet fich im Bau. Man fann in ber That behaupten, baß für fürzere Linien ber elettrische Betrieb, auch für schwere Büge, bereits gelöft ift. Runmehr wenben sich bie Techniter ber Construttion und bem Musbau bon Motorwagen und elettrifchen Lotomotiven gu, bie bem Gernbertehr ju genügen bermo-

Umfangreiche Berfuche in biefem Sinn find feit April biefes Jahres in Berlin auf bie Zweigbahn Gefunb= brunnen - Lagerhof angestellt. Diefe Strede wurde absichtlich gewählt, ba= mit fich möglichft viele Schwierigfeiten barbieten. Steigungen find bort gu überwinden, Straffenübergange gu nehmen, und ber Musblid ift für furge



Mafchine mit Umformern Entfernungen burch fcarfe Rrummungen behindert. Bei fcneller Fahrt burfen bie Signale auf ber Strede tei= nen Augenblid ruhen.

Die elettrische Bollbahnlotomotive für ben Fernbetrieb, bie auf biefer Strede ausgebilbet murbe, bewegt fich auch bei bochfter Geschwindigfeit mit überraschenber Ruhe und gehorcht mit absoluter Sicherheit bem Gingreifen bes Führers. Frappant ift ber außere Unterschied zwischen ben elettrischen Lotomotiven und ben Dampflotomoti= ben. Statt bes ichwargen, rugigen und unwirthlichen Führerhaufes ber alten Lotomotive besitzen die neuen Mafchinen einen tleinen eleganten Ga= lon, ber in bem Exemplar, bas unfer gweites Bilb zeigt, fogar fpiegelbelegte Banbe aufzuweisen hat.

Die elettrifden Bahneinrichtungen bon benen wir bisher handelten, wer ben, wie auch bie Strafenbahnen, burch Gleichftrom betrieben. Diefer Strom fliegt, wie ber Rame es ja auch fcon beutlich ausbrudt, immer nach ber gleichen Richtung, wie etwa eine bewegte Baffermenge in einer in fich gefchloffe= nen Röhrenleitung.

Die Stromzuleitung ftarter elettri icher Strome, besonders über weite Streden, ift aber mit bem Gleichftrom nicht ausführbar. Dagu bebient man fich ber bertetteten Wechfelftrome: bes fogenannten Drehftroms.

Man fann ihn unter fehr hohem Drud und ohne wefentlichen Berluft fortleiten. Je hoher ber Drud ift, um fo gewaltiger ift auch bie Leiftung; ge= nau wie bei einer Bafferleitung! Man tann ferner feinen Drud (Spannung) an beliebiger Stelle burch berhältnig mäßig einfache Apparate, fogenannte



3m Führerhaus.

Transformatoren, auf jebe beliebige Spannung umformen. Das ift bes halb von Bebeutung, weil Strome bon hoher Spannung fehr gefährlich finb und es baber häufig nothwenbig ober rathfam erfceint, fie auf folche bon geringerer Spanung gu tranformiren. Gine ber wichtigften Mufgaben, um

beren Lofung bie Techniter fich jest bemühen, ift bie Erzielung größerer Gefcminbigfeiten für ben Fernvertehr, als es bisher möglich war. Die Dampflotomotive erreicht, mit wenigen besonbers günftigen Musnahmen, nur eine prattifche Sochftgeschwindigfeit bon etwa 60 Meilen in ber Stunde. Für ben elettrifchen Betrieb ift man jest mit Recht gu ber Unschauung gelangt, baß bie boppelte Geschwindigfeit in ber Stunde burch Motorwagen ober Lotomotiven wohl zu erreichen ift.

Um bie nothwendigen technischen Unterlagen für elettrifche Fernbahnen bie mit fehr hochgespanntem Drehfirom arbeiten, zu gewinnen, find auf Anregung von Wilhelm von Siemens erfolgreiche Bersuche angestellt worden. Sie murben auf ber breiRilometer langen Berfuchsbahn gu Groß-Lichterfelbe und Behlenborf ausgeführt. Das Reue in biefen Resultaten liegt barin, baf es jum erften Dal gelang, einen febr gespannten Drehftrom birett gur Lotomotice gu leiten und ihn auf bie-

fer felbft auf eine folche Spannung umguformen, wie es gum Betrieb ber Motoren nothwendig ift. Es gelang ferner, folde Stromabnehmervorrich tungen auszubilben, bie es geftatten, ben hochgespannten Drehftrom auch bei Gefchwindigfeiten, bie 90 Meilen über= fchreiten, bon ben Zuleitungsbrahten abzunehmen. Die neue Siemensiche Lotomotive giebt mit ihren Transfor= mationseinrichtungen eine Borftellung bon ben Fahrzeugen ber Bufunft, Die bem Schnellberfehr bienen. Bon ben Projetten, bie bie Musnu=

hung ber Baffertraffe im Intereffe bes

Bahnbetriebs planen, wollen wir hier nur bes größten gebenten, bas bereits in Angriff genommen wurde und im nächften Jahre berwirtlicht fein burfte. Es handelt fich um bie beiben 130 Ri-Iometer (ca. 90 eng. Meilen) langen italienischen Bahnlinien Lecco-Collico= Senbrio und Collico-Chiabenna, Die augenblidlich noch mit Dampf betries ben werben. Die adriatische Gifen= bahngefellschaft hat die Erlaubnig er= halten, von einem Wafferfall ber Abba, ber nahe ber Brude bon Desco nieber= geht, die nothwendigen Waffermengen abzuleiten. Der Wafferstrom gelangt bann burch einen Tunnel bon 5 Rilo= meter Länge nach Morbegno, wo eine elektrische Centrale die 10,000 verfüg= baren Pferbefrafte in Drehftrom um wanbelt. Der Drehftrom, ber unter einer beißigmal fo hoben Spannung (15,000 Bolt), als fie bei ben eleftri= ichen Stadtbahnen wirft, ber gangen Bahnlinie folgt, wird auf eine geringere Spannung umgeformt und ge= langt zu ben Motorwagen und Loto= motiven. Die Anlage wird nach ber Bollenbung bie erfte große Gifenbahn mit Drehftrombetrieb fein, bie fich auf ber Erbe befinbet.

### Berlobt.

Die jugenbliche Ronigin Bilhelmina bon Holland hat fich mit dem Bergog Beinrich bon Medlenburg = Schwerin berlobt. Die tonigliche Braut ift am 31. Auguft 1880 geboren. Gie folgte in der Regierung ihrem am 23. Mobember 1890 verftorbenen Bater, tem Ronig Wilhelm III., unter Bormundfcaft ihrer Mutter, ber Ronigin Emma, geb. Pringeffin gu Balbed unb



Phrmont, und übernahm bie Regie= rung mit ihrer Großjahrigkeit am 31. Auguft 1898. Bergog Beinrich con Medlenburg = Schwerin ift am 19. April 1876 geboren und ein Salobru= ber bes Großherzogs von Medlenburg= Schwerin. Er ift Oberlieutenant à la suite bes Garbe = Jager = Ba= taillons in Potsbam und bes Großherzogl. Medlenburgifchen Gufilier= Regiments No. 90.



Freundin: "Du bift natürlich Frauenaratin — wie geht benn bie Pras

Junge Mergtin: "Maffenhaft wollen bie - Manner bon mir behandelt wer-

Radber Commerfrifde.



Ihnen fieht man es an, bag Gie heuer noch nicht auf Urlaub waren!" Weil Gie fo gut aussehen!"

### Das rothe Arenz.

Trop ber Trefflichteit bes Ganis tätsmefens in ber beutschen Urmee ift basfelbe außer Stanbe, ben ungeheuren Unfprüchen, welche bie Pflege ber Rranten und Bermunbeten im Welbe ftellt, ju genügen, und es muß auf bie opfermillige Gilfe bon Bribatperfonen



Anschar = Schwestern.

fowie Bereinen rechnen. Diefe Silfe ift auch bei ber China = Expedition fo= fort angeboten worben und außer an= beren Freiwilligen haben fich Gowes ftern bes Unichar = Rrantenhaufes in Riel auf ben Rriegsichauplag begeben, um bas Ihrige gur Linberung ber Leiben beigutragen.



"Ru' fag' 'mal, Ihig, warum lagt Du benn hängen Deinen Schnurrbart fo trubfelig nach unten?"

"Gott ber Gerechte; wie heißt, hab' ich gemacht Pleite, und werben fagen bie Leute: hat ber Ibig wieber gemacht ein Geschäft, wenn ich trage ben



Warum nicht.



Banquier (ber auf ber Spige eines Berges erschöpft antommt, betrachtet bie Lanbfarte und fieht, bag er fich auf einer Sohe von 950 Metern befindet): "Gott ber Gerechte, feufat er, bin ich geftiegen auf 950, warum follen nicht auch fteigen bie Aftien, mas ich hab' in meiner Raffa, auf 950?!"

amfonft.



(Das Publitum applaubirt einem Romiter, ber ein jubifch-fathrifches Couplet borgetragen.) Gilberftein: "Garah, flatich, bamit merich uns nich anmertt!"



Schneiber Tupferl (welcher als Gemeinbebiener gewählt wurde, zu seiner Frau): "... Und böst's weißt, Bärbel; wenn Dich von jest ab noch amal an mi' vergreifst, is bos a' Beamtens beleidigung!"



Was die berühmte Opern-Sängerin

### Emma Eames fagt:

"Es gereicht mir zum größten Vergnügen, verfichern gu können, daß mein Kimbail-Piano im beften Bustande in Europa anlangte, und fogar in perfekter Stimmung. 3ch bin entgiicht über den prachtvollen

Mme. Cames ift nur eine bon bielen ber größten Mufit-Renner ber Welt, die The Rimball lobt ..

Wir erhalten täglich bon unserer Fabrit eine Menge Inftrumente in reichen Entwürfen und iconen Solgarten. Gine fcone Musmahl gebrauchter Bianos und Dr= geln gu fehr niebrigen Breifen.

### W. Kimball Go. (Etablirt 1857),

Bianos, Pfeifen-Orgeln und Reed-Orgeln, S.-W.-Ecke Wabash Avenue und Jackson Boulevard. Ceo. Schleiffarth, Deutscher Berkaufer.

# Spezielle Bargains für Montag!

| ,                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rleider-Dept.                                                                                                                                                                                 |
| 300 Dugend Ratural Gren gerippte Unterhemben<br>und Unterhofen für Männer, mit seibener<br>Front und Permutterfnöhfen,<br>werth 30c, 3u                                                       |
| 25 Dugenb fanch Bercale geftärtte Hemben, mit Kragen und Manichetten, für Anaben — Grösben bon 4 bis 10 — berth 50c, 3u                                                                       |
| Domestic=Dept.                                                                                                                                                                                |
| 2000 Yards schweres Canton Flannell, in Langen von 4 bis 15 Pds., etwas durch Rauch und Waffer beschigt, ipezial für Wontag, 31cper Yard.                                                     |
| 1 Kifte Fabrit:Enden feiner frangöfischer Flan-<br>nelette:Mester — fanch Tupfen und<br>Streifen, werth 18c, per Pb 11c                                                                       |
| 40 Stide Parb breiter roth farrirter Bett-Caico, per Db 62c                                                                                                                                   |
| 75 Stude Parb breite gefalgte Bercales, ber reguläre 12gc Berth, per Ph                                                                                                                       |
| 90 Dubend schwere baumwollene Unterhemben - bolle Breiten und Längen - iur biesen Berfauf nur                                                                                                 |
| 20 Stude extra Qualität 9f4 gebleichtes ober un-<br>gebleichtes Betttuchzeug, 15c                                                                                                             |
| 500 Pfb. icone meide Gebern, 29c                                                                                                                                                              |
| 20 Stude fanch geftreiftes Bett-Tiding - burch-<br>aus feberbicht - twerth 18c, per 9b                                                                                                        |
| Mäntel-Devt.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                               |
| 200 Rleibervode für Damen, gemacht aus gemus-<br>fiertem Manchefter, in ichwarz und Farben,<br>perfelt gemacht und finisped, boller Sweep und<br>alle Längen, gut \$1.65 werth,<br>3u         |
| 50 Duhend egtra Qualität Fiannelette Baifts für Tamen, nach der neueften Mode gemacht, pracht bolle neue Muster, alle gesättert, alle Gößen den 32 bis 44, werth \$1.00, bet biesem Berfaufe. |
| Obbs und Enbs in ichweren Bercale-Brappers für Damen, befest mir Rovelty Braid, Spigen und Auffles, bolle 32 Yarbs Sweep, alle garben und Groben, werth bon \$1.25 bis                        |
| 50 Dugend befranfte Schulter-Chamls für Da-<br>men, in Cheds, Blaibs und einfachen 22:                                                                                                        |
| 125 Binter-Jadets für Rinder, gemacht aus ichwerem Beaver, foon befest mit Braib, alle Grofen, werth \$2.00,                                                                                  |

| 1 | Bafement.                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 50 guß lange baumwollene braibeb Bafch. 5c |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Schwarze Gifenbled Drip Pfanne, Grobe 7c   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ladirte Feuerichaufeln 20                  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Schone große Ofenburften 9e                |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rr. 8 bolle Grofe ichwere Binn = Baich 35c |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Bajd-Bringers mit foliden Gummi. 85c       |  |  |  |  |  |  |  |

Groceries. 

3. C. But befte Familienfeife, 7 Stude . . 250 Allerteftes Compound Larn, per Pfunb . . . 60 Cehr feine 3 Crown California Rofinen, 7c Geiner gebrochener Reis, 3 Bfunb . . . . . 10e Sanch Gelben Cantos Raffee, 20c Berth, 15e Saure ober Dill Bidles, per Dugenb . . . . 50 Feiner Canblaje, 4 für . . . . . . . . . 50

Speziell von 8:30 bis 9:30 2m. 50 Dugend ichwarze und weiße Drill Arbeits. bemben für Manner, mit Dote, bolle Broben . 19c

Spegiell von 2:30 bis 3:30 Rm. 75 Dugend fcmere fliehgefütterte Unter: 21c

Speziell von 10:30 bis 11:30 Bm. 75 Baar lohjardige Schnütschube für Anaben und Jünglinge, sedes Baar gemacht aus solidem Lever, es sind schone reine Schube und find hat. 25 die 21.26 vorth, Größen 123 die 13 und 23 bis 5, alle geben bei diesem Bertaufe 69c

Speziell von 2:30 bis 3:30 Rm. 675 Baar feine Beaber Auch Slippers für Da-men, gemacht mit warmem Futter und hand-gewendeten Lebersphlen, mit Leber-Seitenstitchen — Größen 4 bis 8, jebes Baar garantirt \$1.00 werth, bei diesem Spezial-Berkaufe nur

### Lord newtons "Sotel für die

Ein gelungenes Experiment in praftifcher Bhilanthropie.

Bon MIfreb Zarn (London).

Gine ber ichmerften und ernfteften Fragen, welche ber englische Sozialpo= lititer gu lofen hat, ift bie: Wie fann man ber ftetig fteigenben Bohnungs= noth fteuern? In allen großen Städten ift biefes Problem ein fcmieriges; aber nirgenbs mohl hat ber machfenbe Mangel an Beimftabten zu fo barbaris fchen Buftanben geführt wie in Lonbon. Unenblich Bieles ift in ben letten 25 Nahren für bie Berichonerung unb Sanirung ber Stabt gethan worben: Sunberte bon engen, wintligen Gaffen mit ihren fcmubigen berfallenen Saufern, ben entfeglichen "Slums", find berichwunden und haben iconen, breiten Strafen mit ftattlichen, oft palaft= ähnlichen Säufern Plat gemacht, wo Licht und Luft und Reinlichfeit gu fin= ben find. Aber gerabe baburch find wieber in anberen Bierteln haarftraubenbe Buftanbe gefcaffen worben, benn bie aus ihren Sohlen bertriebene Bebolte= rung fann bon ihrer Erwerbsquelle nicht weit fort wandern und brangt fich nun in ber Rabe ihrer fruberen Bobnungen auf entfetliche Beife gufam=

Seit lange haben fich nun prattifche Manner mit ber Frage ber Ueberbols ferung beschäftigt, und Bieles ift gur Milberung bes furchtbaren Uebels geschehen; ich ermahne nur die aus ben Mitteln ber Peabody-Stiftung und bie bom Londoner Graffchaftsrath errich= teten Mufterhäuser, wo für Licht, Luft und Reinlichfeit Gorge getragen wirb, und wo viele arme Familien ein anftanbiges, verhältnigmäßig billiges Beim finden. Für den einzelnen, unberheiratheten Mann ber Arbeiterklaffe aber, für ben ichlecht befolbeten Beamten, Rommis, Schreiber und anbere arme Junggefellen ift bie Bobnungsfrage burch ben Menschenfreund Lord ton ihrer Lösung näher gebracht

Lord Rowton hat fich bor Jahren

fchenunwürdigen Dafein überzeugt, gu bem ber gemeine Mann berbammt ift, ber ohne Familie eine schmutige Wohnstätte als Ginlieger bei armen Familien ober in ben etelhaften Bennen gu fuchen gezwungen ift. Die Frucht biefer Forschungsreise burch bas "In= ferno" bon London war bie 3bee, ein Sotel für bie Urmen gu grunben, too ber unberheirathete Mann nicht nur eine anftanbige, reinliche Wohnung, fonbern auch alle Bequemlichkeiten ei= nes heims und felbft einen beträchtli= chen Theil bes Lugus eines Clubs fin= ben folle, nicht umfonft - ber englische Arbeiter haft bie Unnahme bon Almofen - fonbern für einen Breis, ben jeber nicht absolut Unbemittelte und Arbeitsunfähige leicht bon feinem Lohn erichwingen fann.

Und biefe 3bee führte er aus; im Jahre 1893 tonnte er fein erftes Sotel eröffnen, einen Riefenbau bon fechs Stodwerten, ben er mit einem Roftenaufwand von 30,000 Lftrl. (\$150,000) hatte bauen und einrichten laffen. Der Erfolg überstieg jebe Erwartung. Schon wenige Wochen nachher war feins bon ben 475 Zimmern unbefest und allnächtlich mußten Biele abge= wiefen werben, bie gern in bas gaft= liche Saus eingefehrt maren. Die Folge mar, bag ber Lord, ber nur beabsichtigt hatte, eine fegensreiche Stiftung gur Befferung bes Loofes feiner armen Mitmenfchen ju gründen, ein gutes Gefchaft machte und fein Rapital gut berginft fand; fo mohl war Alles geplant, fo folibe Mues eingerichtet; fo groß war bas Bedürfniß, bem er

hatte entsprechen wollen. Der Erfolg ermuthigte gu neuen Unternehmungen; Lord Rowton bilbete nun eine Attiengesellschaft "The Rowton Soufe Company" mit einem Rapital bon 250,000 Lftr. (ungefähr 11 lionen Dollars). Bon erfahrenen Gozialpolititern umfichtig und energisch geleitet, fest biefe Gefellichaft unter bem Prafibium bon Lorb Rowton unb Sir Ricarb Farrant bas begonnene Wert fort. Schon find vier biefer Sotels eröffnet, bas zweite mit 677 Betten in Rings Crof, bas britte für burch ben Augenschein bon bem men- 805 Gafte eingerichtet in Rewington,

bas vierte mit 800 Betten in Sammermith und bereits plant Gir Ricard ben Bau eines neuen für alleinstebenbe Frauen und Madden, Die ficher ebenfo und mehr noch als bie Manner ein Beim willfommen heißen werben, bas in allen wefentlichen Mertmalen einem Weftend=Rlub gleicht.

Befuchen wir nun eines biefer Sotels, und zwar als gewöhnlicher Baft; wir werben bie Ginrichtungen beffer berfteben lernen und intereffantere Charafterftubien machen, als wenn wir uns als "intelligente Ausländer" einen Erlaubnifichein gur Befichtigung berfcafften.

Bir find frühe getommen, brauchen baber nicht lange zu warten, haben unfere fünfzig Pfennig erlegt, bie Rontrolle paffirt und befinden uns am Gin= gang zu bem geräumigen Speifefaal, ber an 400 Gafte zu gleicher Beit zu faffen bermag. Alles zeugt von ber größten Sauberteit; ben Fußboben bilbet ein Partet bon Gichenholg, bie Banbe, mit weißen und blauen glafir= ten Biegeln belegt, find mit borguglichen Stichen und Bilbern bergiert. Un jedem Ende ein mächtiger Berd; in ber Mitte bas Buffet, wo alle mog= lichen, fertigen Speifen ben Appetit reigen und um ein Spottgelb gu haben find. Gine fleine Berechnung zeigt, bag in biefem Sotel ein mäßiger Mann mit 10 Mart (etwas über \$2) per Woche reichlich zu leben hat. niemanb aber ift gezwungen, bie bereiteten Speifen zu taufen; bie borhanbenen Kochapparate stehen Allen zur Berfügung, Jeder mag fich die mitgebrachten Lebensmittel felbst bereiten: ba find Bratpfannen, Rofte, Topfe; große Beden gum Bafchen bes Gemufes fin= ben fich in einem Rebengimmer, wo auch heißes Waffer zum Rochen bes Thees ober Raffees zu haben ift. Und um's Aufwaschen bes Geschirrs braucht ber Saft fich auch nicht zu fummern; wenn er feinen Appetit an ben reinlichen Zafeln geftillt hat, fteht es ihm frei, fich nach bem Rauchzimmer zu begeben, um bei einer Pfeife und ber Unterhaltung mit feinen Befannten bie Laften und Mühen bes Tages zu vergeffen, ober fich am Domino, Schach= ober Damen= fpiel zu ergögen. Unbere siehen bor, im Lefegimmer eines ber gahlreichen Morgen= und Abenbblätter, eine Bo= chen= ober Monatsschrift zu ftubiren; in ber reichen Bibliothet findet fich eine große Musmahl an Letture, Romane und Gebichte, alle englischen Rlaffiter, Reiseberichte und nationalotonomifche, prattifche Werte. Ber unter folchen Umftanben feinen Abend nicht gufrieben und heiter gu berbringen bermag, nun - ber gehort eben nicht nach Rowton House. Denn hier geht Alles orbentlich und anftanbig gu; fein Fluchen und Schimpfen, fein Bant und Streit, teine Truntenheit. Sier herricht neben die rechte Freiheit, daß Jeber thun und laffen darf, mas er will, fo-

Mitgafte bereinbar ift. Und die Gefellschaft? Wie es bem 3med bes Grunbers entfpricht, befteht fie gumeift aus Arbeitern, anftanbigen, ehrfamen Männern; aber alle mögli= chen Rlaffen find bertreten, Ariftotra= ten, bie fich im Spielfaal ober auf ben Offigiere, Richter, Rechtsanwälte: per= frachte Bantiers; aus ber Rirche berftogene Beiftliche: turg alle jene proble= matischen Existenzen, bie burch eigene Schulb ober Schwäche ober burch bas Gefchid aus ihrer früheren Sphare berschlagen find, finden bier ein angeneh= mes Dbbach, fofern fie nur noch einen gemiffen Grad bon Gelbftachtung und Chrbarfeit fich bewahrt haben. Dagu bie große Bahl abgebantter Labenbie= ner und fleiner Beamten; benn bei ber toloffalen Ronturreng ift man in Lonbon balb abgebantt. Groß ift bie Babl beter über Biergig, bie fich bie Saare farben, aus Furcht feine neue Stelle gu

finden ober bie alte gu berlieren. Doch es wird fpat, eine halbe Stunde nach Mitternacht werben bie gemeinsamen Rauch= und Lefegimmer gefchloffen. Inbem wir bie Treppen nach unferm Schlafzimmer hinaufflimmen, machen wir bie Bemertung, wie fauber und folid Alles gebaut ift. Wir haben unfere Rabine erreicht, einen wohlgelüfteten Raum, bon fiebeneinhalb Jug Lange bei einer Breite bon 6 Fuß; wie alle anbern bon ber nächften burch eine 61 Jug hohe Scheidemanb getrennt. Gine gute eiferne Sprungfeber=Bettftelle mit Roghaarmatrage, reinlichen Laten, Deden und einer Steppbede labet gur Rube ein; an ben Banben finben wir genügenb Rleiberriegel und Geftelle für unfere Siebenfachen; ben Schluffel gur Rommobe bes fommt aber nur, wer minbeftens für

eine Boche miethet. Gin foldes Bimmerden nun nennt ber Gaft fein eigen für bie Racht; ba barf niemand ihn ftoren, felbft bie hochmächtige Polizei barf ba nicht bin= einleuchten mit ihrer Blenblaterne. Spateftens neun Uhr Morgens aber muß er es wieber berlaffen. Dann fteigt er hinunter nach bem im Rellergeschoß befindlichen großen Bafchaims mer, mo 80 Bajdbeden mit taltem unb warmem Baffer nebft Geife unbbanbs tuchern ben fich für ihr Tagemert riis ftenben Gaften gur Berfügung ftehn; mer 10 Bfennig (2 Cents) übrig hat, tann fich bafür ben Lugus eines Boll= babes gonnen. Dit rührenber Rudficht auf alle möglichen Beburfniffe ift für bie Urmen geforgt. Ber nur ein Bemb, ein Baar Strumpfe u. f. m. befigt, finbet ein befonberes Bimmer, wo er ungenirt feine Bafche bornehr und warten fann, bis bas unentbehrliche Rleibungsftud wieber troden ift; baneben find Raume gum Schuh- und Rleiberpupen eingerichtet; und als befonbere Boblthat werben bie Fußbabes wannen empfunden, die namentlich am Abend viel benutt werben; ba siben oft stundenlang ganze Reiben ber müben Banderer, ihre Pfeise rauchen und plaubernd, die tounden Füße im tiblen Master verriften. ift auf's Praftifchfte und Umfichtigfte eingerichtet: mo jo viel Anreig und Belegenheit zur Säuberung ber Person und ber Rleidung geboien wird, ba wird Reinlichfeit balb ein Bedürfnis.

Und nun bas Tagemert biefer Manner, bie fich in bem gaftlichen Saufe gu neuen Mühen geftartt haben? Wie erwerben fie ihren Lebensunterhalt? Die meiften ber beftanbigen Bafte haben ihre regelmäßige Arbeit; anbere fuchen gu finden, mas fie tonnen. Die Ginen bleiben bier im gemeinfamen Bimmer und fertigen Ropien und andere fchrift= liche Urbeiten an. Dort ber Mann, ein Aristotrat, ber in 3 Jahren 50,000 Litr. (\$250,000) burchgebracht hat, abreffirt Brieffouverts, bas Taufenb au Dit. 3.50 (87 Cts.); hier ein fruhe= rer Rechtsanwalt, ber brei Bermogen verjubelt hat, ichreibt Bettelbriefe ober andere Dotumente für 20 Bfg. (4 Cts.) bas Stud, nachher geht er mit Stiefelichnuren auf ber Strafe haufiren Diefer fiebgigjahrige Argt, ber einft eine glangenbe Pragis im Beftenb hatte, bis er fich burch einen Stanbal unmöglich machte, läuft ben Tag über in ber armen Nachbaricaft umber unb ertheilt für 20 Bfg. Ronfultationen mit 2 Billen als Gratiszulage. Gin anberer flanbiger Gaft, ein ausgezeichneter Belehrter und einft ein gefchätter Lehrer an ber Universität Orforb, überfett 6 Geiten Sorag und loft 16 mathematische Probleme für 25 Bfg.; seine Schüler findet er unter ber armen, aber ftrebfamen Jugend, bie fich auf ein Eramen vorbereitet, bas fie gu höheren Dingen führen foll. Und wie ber alte Garbe-Oberft feinen Unterhalt erwirbt, er, ben wir beim Frühftud bemertten, weil ihm bie Longlitat fo in Fleisch und Blut übergegangen, bag er felbit feine Taffe Raffee nicht an bie Lippen zu führen bermochte, ohne bas herfommliche: "Die Ronigin, Gott feane fie und Tob ben Feinden bes Baterlanbes!" ju murmeln - ja ber himmel mag wiffen, wobon ber lebt. Bum "Jehu", jum Drofchtentuticher fceint er gu alt und gu truntfüchtig, leiber! - fonft ift bas Gemerbe ja oft bie lette Buflucht herabgetommener Ariftotraten und Offigiere.

Bir berlaffen Rowton Soufe mit Bewunderung für ben Lorb, ber es in's Leben gerufen, und für ben prattifchen Sinn, ber bas Unternehmen gu fo glangenbem Erfolge geführt. Do bie Philanthropie ben Armen folche Bohlthaten fpenbet und zugleich noch 41 Brogent Divibenbe abwirft, ba bar uns um bas weitere Refultat nicht bange fein.

### Mit Chriftian De Bet.

Ein Rotterbamer Blatt veröffentlicht eine Schilberung bon einem Golbaten, ber bie Büge De Wets mitgemacht bat. Es handelt fich um bie Ginnahme lange es mit bem Bohlbehagen feiner eines Gifenbahnguges in Roobeval. Die Ergablung entrollt ein Bilb bon ben ichredlichen Formen, bie ber Rrieg in ber letten Beit angenom-men hat. Benn bie Rriegführung ber Boeren in ber naiben Schilberung ein wenig wild erscheint, wird bagu bes mertt, fo ift baran gu erinnern, bag Rennplagen ruinirt haben; burch bie fie ben Rrieg querft ritterlich geführt Truntfucht heruntergetommene frubere haben und baß fie bon ben englischen Soldaten in der Runft Beute zu machen unterrichtet worben find. Ferner rich ten fich bie Thaten ber Boeren geger Dinge, fie haben einen Bug mit Raufmannsmaaren und Munition betbrannt, währenb bie ihrer Gegner fich gegen Menfchen und bewohnte Farmen richten.

In ber Ergählung heißt es: De Mei

hatte bie Rachricht erhalten, bag ein

bon 240 englifden Golbaten geleiteter

Bug bon 68 Bagen fich auf bem Bahnhof bon Roobebal befanb. Obgleich er nur 80 Mann bei fich hatte, umftellte er in ber Racht bom 5. jum 6. Juni mit feinen Leuten ben Bahnhof, ohne bom Feinbe bemertt gu werben. Die "Rooinets" abnten nichts. Beim erften Morgengrauen fielen bie Schuffe bagelbicht auf sie, so bag bie "Rhatis" wie aufgescheuchte Suhner ben Ropf ber-Ioren. Rach halbftunbigem Rampfe wurde bie weiße Fahne gehift. Bir hatten weber Tobte noch Bermunbete, mahrend bie Feinbe 40 Tobte unb 60 Bermunbete hatten. nachbem bie meiße Fahne gehißt war, tamen unfere Leute aus ihren Dedungen herbor unb unterfuchten bie gemachte Beute. Der Bug enthielt 30,000 bollftanbige Winteruniformen, 2000 Inbbitbomben, 2000 Brieffade und eine ungeheure Menge Tabat, Bigaretten, Getrante unb bunbert anbere Begenftanbe. De Bet ent= waffnete natürlich querft bie Englander und bann ging's an bie Plunberung! In einigen Mugenbliden maren bunberte bon Raften erbrochen und bie 2000 Brieffade aufgeschnitten. Die Briefe murben erbrochen, nach Gelb ober Bantnoten burchfucht unb bann weggeworfen. Baargelb murbe wenig gefunben, jebenfalls nichts von ber Million Pfunb Sterling, bon ber bie englifchen Blatter fprachen; ober wenn fie borhanben gemefen ift, fo muß fie mit bem lebris gen in bie Luft geflogen fein. Be-trächtlich war bie Menge ber Rhatianguge für ben Binter. Für uns war es ein unverhoffter Fund, baß Jeber einen bollftändigen neuen warmen Angug erhielt. Jeber entlebigte fich ohne Beiteres feiner alten Rleiber unb taufchte fie gegen ein wollenes Rhatitoftum ein. sie gegen ein wouenes kratitofium ein. Sobalb ber Zug genommen war, hoite De Wet Boten abgeschidt, um die anberen Kommondos von unserem Junde zu benachrichtigen, und diese zögerien nicht, zu uns zu stofen. Mährend wir ihre Antunst erwarteten, wurde einigen zuten Alaften Ahampenner ber Gold guten Flaschen Champagner ber Hals gebrochen, und wir tranken einen aus-gezeichneten "Extra Dry," ber als persönliches Geschent für Lord Roberts wannen empfunden, die namentlich am Abend viel benutt werben; da sigen von einem seiner Bewunderer bestimmt vort stundenlang ganze Reihen der müsden Banderer, ihre Pseise rauchend Warschalls zu trinken. Dann aber und plaubernd, die wunden Jüße im fühlen Basser erquidend. Rurz Alles De Wet drei Hurahk aus! Jeder von

# BROTHERS

Rester von schwarzen und sarbigen

Kleiderstoffen.

Senfationeller Raumungs - Bertauf bon allen mahrend ber letten brei Wochen angehäuften Reftern bingungslofe Berichleuberung ohne Rudficht auf ben Roftenpreis, Werthe, Die fo groß find, bag fie nicht berfehlen werben, unfere Bafement Bertaufgraume mit eifrigen Raufern gu füllen.

Refter: Schone feibene und wollene Matelaffes, Whipcords, Cheviots, herringbones, Diagonals, englifchen Tweebs, frangofifchen Suitings, Novelth Mijchungen, Tailor-mabe Snitings, rauhe und glatte Effette - fchlicht und fanch - werth 75c, \$1.00, \$1.25 und \$1.50 - in givei großen Partien ju 470 und 22c.

150 Stude ichmere Rameelshaar Cheviots - torrette Schwere 300 Stude feine reinwollene ichwarze Cheviots - volle 50 300 150 Stude schwere nametisquat Egiotes and Enformate Ans für ungefütterte Röde und schöne Tailorsmade Ans breit — richtige Schwere und franzoniger grung es wirb sich Euch nie wieder eine solche Gelegenheit wie diese bieten — \$1.00-Qualität zu —

# Große Montag Basement-Bargains

# Verkauf von Cloaks, Suits und Skirts



2 bis 8 Parbs.

für \$18 ichneidergemachle Suils, feibengefütterte Jadets — bie allerneuesten Derbste und Binter-Moben — eines Fabritanten Musterlager martirt zu weniger als man die Stoffe taufen tann, ganz abgesehen von Arbeitslohn, Besat etc. — ber Fabritant gebrauchte

Dieje Unguge als Modelle, nach welchen er feine herbft=Beftellungen anfer= tigte, das gibt Euch eine Idee von ihrer Borgüglichteit — Eton und eng-anichließende Facous, hubich und elegant mit Braid garnirt und Atlas Applique. Die meisten ber Jadets find mit Geibe gefüttert, einige nur \$10 werth, die meisten aber \$18, Ihr werbet nicht entfauscht fein und ficherlich werbet 3hr einen Diefer Anjuge haben wollen, wenn 3hr fie feht. 2.00 für \$6.00 Bromena: ben : Röde — unge: Deufter-Jaders

3.75 und Suits - bie übrig gebliebenen b. ber Partie, mel= che am letten Freitag fo großes Auffeben erregten - alle Farben und alle Größen für Berbit= und Winter=Gebrauch - nicht ein Un= jug in ber Partie weniger wie \$10

fähr 200 Mufterrode für ben Bertauf- in fchwarz, blau, braun und Orford -Ihr werbet nie wieder eine folche Be-legenheit wie diefe haben, wenn Diefe Rode perfauft find, beshalb ift es für

(fuch bon Bortheil, bierher gu tom= werth — alle burchaus ichneiberge= macht — ju \$3.75. men - \$2.00. Newmarkels und Ufflers — wir haben bom legten Jahr noch 50 hibfde moberne Rems martets und Ulfters übrig — einige von feinen 7.50 Rerfeys u. Plaid Bad-Stoffen, ein fensationeller Bargain 3. \$15 u. \$18, fo lange fie vorhalten

Rester von Slanell, Slannelettes, Betttüchern

Rester ber feinsten Flanelle — importirte bedrugte und jagingte Shirtivaist Flanelle — die populärsten und beschränktesten Farben = Rombinationen in Bolfg Dots, Streisen und geblümten Mustern — Werth bis zu 85c — in 45c Refter ber feinften Flanelle - importirte bebrudte und ichlichte

gwei Partien gu 65e unb 5c für Refter b. beften Flan-nelettes - Outing und Tennis-in Stapel und fanch Muftern-weich und wollig -

5¢ für befte Stapel Rleiber= Rattune und Robe Com=

neue hubiche Mufter.

Flanell, weißer schwerer twilled und schwerer Shafer Bales, Rinder= und Damen= 20c Rode — beste 40c=Berthe für 5c für alle Sorten Wasch; ftoffe = Rester, Prints, Flanelle, Draperie, Cambric Gingham, Silfoline, Swif, 5 cfür befte Amosteag unb Quncafter Schürzen: Ging= forter Calico - echte Farben hams in allen Größen Effetten und bom Stud.

Fabrit = Refter und Refter bon Flanellen — alle Arten bon feiz nem weißem Flanell-wie feiner cream weißer fachfifcher Baby

121¢ für bebrudte Belour Flanelle in hubichen Muftern — paffend für Rimonas, Saus Sacques, Gowns, Rauch: 121¢ für alle Sorten neue Draperien, Cretonnes, Art Tid=
ing, ungarifches Cloth, Bagbab, Art Granite Cloth,
Reps, etc. — orientalische Entwürfe und Farben. Jadets etc. - große und fleine Dufter.

7c für bedrudte Fleece-bad Brapper Flas
Pe für gute handgerollte gang weis
ge Matte — garantirt lange
Staple Farben.

Staple Mufter — paffenb für Unterzeug.

59¢ für Bequot Betttü= 10¢ für fpezielle 3ob Rif: 39¢ für Pepperell Bettils fen-Bezüges 45 b. 36. 39¢ der 72 bei 90. 122c f. handgezeichn. hohlges faumt. Riffen-Bezüge.

50 Refter in Belttuchzeug 7.4, 8.4, 9.4, 10.4—Kiffenbezüge 42-zöllig—5-4 Longcloth, 50 Rainfoot, Cambric und Muslin 36 und 40 30ll breit. Dies find Fabrit-Refter bon bollem Stanbard Muslin — 50 werth bon 20e bis 32c die Pard — im Basement Square in brei Partien arrangirt zu 122e, 8e und 5c.

# 1.95 für \$6.00 Muster-Schube,

Ihr munbert Guch gewiß oft, weghalb unfer Bafement-Schuh-Departement immer fo voll Raufer ift - es ift, weil Ihr Euch auf unfere Behauptungen verlaffen könnt, weil wir bei Weitem die besten Schuhwerthe in Amerika bieten. 75e für \$1.50 Leber = Glippers für Manner.

.95 f. \$4, \$5 und \$6 Mufter: Schufe f. Das men - ele: gante handgenahte Batent=Leber frang. Rib, Bog Calf und Bici Rib Schnur- und Anopf-Schuheimport. Besting und Cloth Tops in Weins, lohsardig und schwarz — franz. Louis der 15. Absähe ebenfalls militarifche u. Common

Sense — Extension und gewendete Sohlen - alle Größen und Breiten in einigen Bars tien - amei Bartien ju 1.95 unb

außerorbentlich gut - amei Partien 756 für Anaben- und Madchen = Schulschuhe, eingeinein in brei große Partien; bestehend aus Patent = Leber, Calf und Bici Kib — lohfarbig und schwarz — Andbs- und Schnürschuhe — ein großes Uffortiment zur Auswahl — 1.25, 95e und 75e.

Schuhe, fcwere und leichteSohlen - Bog Calf und Bici Rib Leber - lohfarbig und ichwarg - eben= fo Orford und Strap Glippers viele gute Mufter jur Auswahl berfaumt biefe Gelegenheit nicht, benn bie Dufter und Werthe finb

griff nach feinem Roffer, befühlte feine

Tafchen und - bermifte erschrect feis

95¢ für \$2 und \$3 Muster = Schuhe für Damen —

für Rinber= u. Babies:Schuhe in regul. Großen bis gu S, ebenfalls Obbs u. Ends von Schuhen, Slippers u. Oxforbs, angebrochene Größen — Refter vom Lager, Shop-worn Schuhe — früherer Breis nicht in Betracht gezogen, aber martirt ju 50e unb 25e.

unfern Boeren fullte nun gunächft feine | biefer zweitaufenb "Ronfervenbuchfen" Tafden mit Borrathen, wobei ber Zabat und bie Bigaretten nicht bergeffen murben. Ber noch ein Badpferb bei fich hatte, lub ihm foviel auf, wie es nur tragen tonnte. Unfere Doffen= unb Maulthierwagen waren angefommen, murben mit Lee-Metforb-Gewehren, Rartatichen und Munitionen belaben, und ein anberer Theil wurde eine Strede babon eingegraben, um fpater benutt ju werben. 2118 alles fertig war, rief unfer Chriftian: "Und jest, Rinder, wollen wir uns amufiren und ein icones Feuerwert gur Feier unferes Erfolges heute morgen abbrennen. Aber junachft gehe Jeber ohne Mus-nahme holz foneiben." In furger Zeit tamen neunzehn Bogen mit holz auf bem Bahnhof an, und ein ungeheurer Solgfloß wurbe errichtet. Dann tam bie Reibe an bie Briefe. Arme Toms mies! Alle Eure "feelings" und alle Gure "greetings" flogen auf ben Solg= ftof ! Bie fcabe ! Gin gefangener englifcher Rapitan, ber Beuge biefer Borbereitungen gur Berfiorung war, tonnte feine Buth nicht berbergen unb fcrie alle Augenblide: "Belche Ruch-lofigteit! Belch' Stanbal!" "Sie meinen?" antwortete ihm De Bet. "Biffen Sie, mas ein Ctanbal ift? Unfere Formen berbrennen, unfere Frauen und unfere Rinber mighanbeln, unb fie gang nadt in ben Belb jagen!" Mis bie 2000 Sade ausgebreitet waren, wurs-ben bie gerbrochenen Riften aufgehäuft und barüber bie Rhakuniformen und was bon Tabat und ben Bigaretten ibrig blieb, geworfen. Hier und bort legte man auf den Haufen Lyddits bomben und ftreute über bas Sanze Anallpulder. Wer der Geplosion einer einzigen Lyddithombe beigewohnt hat, wird sich eine schwache Borstellung ba-

fein mußte! Gin Lauffeuer murbe bor= bereitet, eine Lunte baran gelegt, Die in einer halben Stunde abbrennen mußte, fo bag wir genügend Beit hat= ten, und hinter einem ber Ropjes gu beden. Boller Erregung erwarteten wir die Wirkung. Plöglich trat eine schredliche Explosion ein, und eine Feuerfäule bon mehreren hundert De= ter Sohe erhob fich gen Simmel. Es war ein Bulfanausbruch. Baume, Dacher und Mauern bes Bahnhofs, Baggons und Schienen, alles flog in bie Luft und fiel in fleinen Studen mebrere bunbert Meter weit nieber. Einige fleinere Explofionen folgten biefer erften, es waren bie Betroleumfaf= fer, bie jest fprangen."

### Bergeiben Sie, meine Berren!

"Das tann jebem paffiren, aber wem es juft paffirt, bem . . . Gerr William Schweing tam nämlich fpat Abends in Paris am Oftbahnhof an und wollte nächften Morgen weitereifen. Er fuchte Rachtquartier in einem nahe gelegenen Sotel, boch mar leiber fein Bimmer frei. Auf vieles Bureben feines Ga= ftes wies ihn endlich ber Wirth in ein Bimmer, beffen Miether auf einige Tage berreift war und erft am nächften Bormittag guruderwartet murbe. Aber taum hatte herr Schweing ben erften Schlummer genoffen, als ber Inhaber feiner Stube heimtehrte und herr Schweing betrübt himaus mußte in bie Racht, auf bie Strafe. Bum Glud war in ber Rabe noch ein Bierbaus offen, und bei baberifchem Bier, in Gefell schaft zweier netter junger Manner, die er bort traf, tröftete sich herr Schweint über die bertorene Racht-ruhe Als ber Morgen dämmerte, brach die Gefellschaft auf. herr Schweins

nen Gelbbeutel mit 450 Franken Inhalt. Er war beftohlen, und nur bie zwei netten jungen Leute konnten bie Diebe fein. Schupleute brachten bie Diebe und Schweint gur Boligei. Der Rommiffar bezweifelte aber die Schuld ber jungen Manner und machte ben Borfchlag, erft noch einmal im Sotel nachzufragen, das herr Schweing Schlaftrunten berlaffen hatte. Und ber Rommiffar hatte Recht. 3m Bette unter bemRopfpolfter hatte man bieGelbtafche gefunden und ftellte fie fofort herrn Schweint gurud. Run aber fühlte ber Glüdliche bas bringenbe Beburfnig, bie einstweilen auf bem Bo= ligei=Bureau internirten Biergenoffen um Enticulbigung qu bitten. "Nichts leichter als bas," meinte ber Rommiffar. "Barten Gie hier am Saufe ich werbe bie Berren fofort frei laffen." Rach einer Beile erschien berr Schweing abermals bei bem herrn Rommiffar. Er hatte jest eine blutige Rafe, und ftart geröthete Baden. "Uch, bie Berren haben meine Entschuldigung fehr bofe aufgenommen," feufzte er. war richtig. Die jungen herren wollten nicht gum Spage berhaftet worben sein und hatten ihn ganz ausgezeichnet berhauen. "Gehen Sie! Man foll porfichtig fein mit feinen Behauptun= gen, aber noch borfictiger mit bem Entschulbigen," meinte ber Rommif= far. Und mit biefem febr anfechtbas ren Troft im Bergen manberte Berr Schweint jum Bahnhof, um wieber bie Beimreife angutreten.

bolb, beim Ochsenwirth brunt' batten's geftern an umbracht?" - "Da woal i nigen - beim Raufen hat blos hweing oana bie "Gefinnung" verloren!"